

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



831.6 H5411<sub>5</sub> V 20



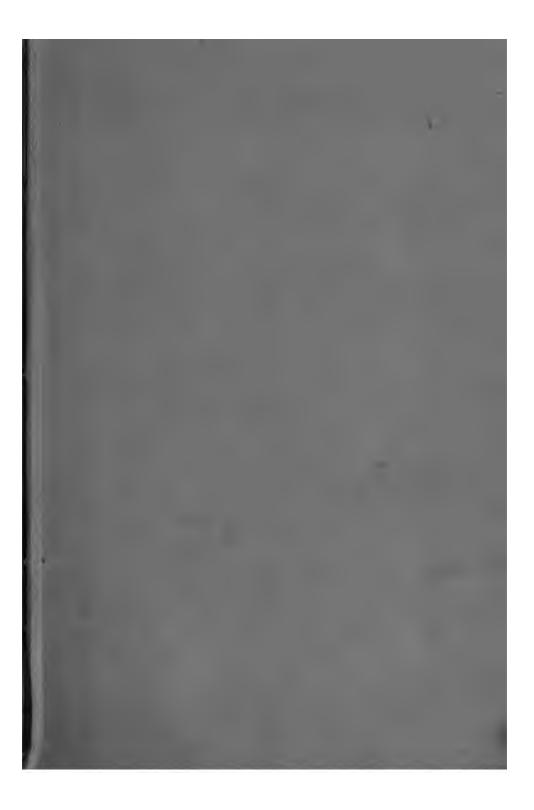

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| , |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

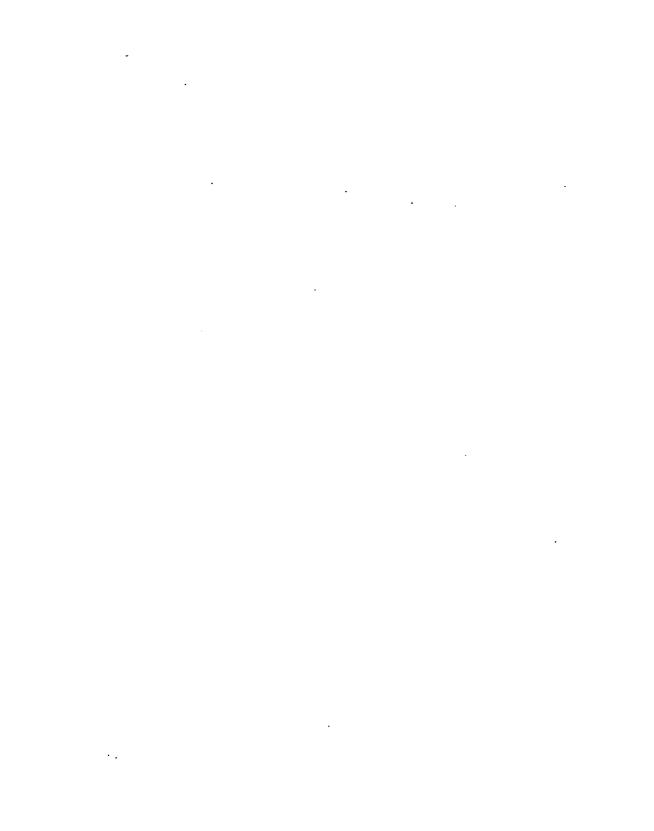

|   | · |  |  |
|---|---|--|--|
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# Herders

# Sämmtliche Werke.

Herausgegeben

non

Bernhard Suphan.

3manzigfter Band.

THE
HILDEBRAND
LIBRARY.

Berlin, Weibmannsche Buchhandlung. 1880.



A. 32493.

# Inhalt.

|                                                                                                                      | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Christliche Schriften. Bierte Sammlung. 1798.                                                                        |       |
| Bom Beift bes Chriftenthums. Rebft einigen Abhandlungen ver-                                                         |       |
|                                                                                                                      | -     |
| wandten Inhalts.                                                                                                     | 1     |
| Christliche Schriften. Fünfte Sammlung. 1798.                                                                        |       |
| Bon Religion, Lehrmeinungen und Gebräuchen                                                                           | 133 ' |
| Kleine Schriften von 1797-1800.                                                                                      |       |
| Recensionen in ben Erfurter Nachrichten. 1797. 1798                                                                  | 269   |
| Gebichte von Unna Louifa Rarfdin, berausgegeben von C. 2. v. Rlente                                                  |       |
| geb. Karfchin. Berlin. Zwehte Auflage. 1797                                                                          | 269   |
| Geschichte ber Religionsschwärmerepen in ber driftlichen Kirche. Bon M.                                              |       |
| C. Duttenhofer. Erster Band. Heilbronn 1796                                                                          | 277   |
| Griechische Basengemälbe. Herausgegeben von E. A. Böttiger. Ersten                                                   | 000   |
| Banbes erstes heft. Weimar 1797                                                                                      | 283   |
| Bersuch über Leibeigenschaft, von G. Merkel. 1r u. 2r Th. Leipzig 1797.                                              | 288   |
| [Beftaloggi] Deine Rachforichungen über ben Gang ber Ratur in ber                                                    |       |
| Entwicklung bes Menfchengefclechts. Burich 1797                                                                      | 290   |
| Geschichte ber Religionsschwärmerepen in ber chriftlichen Rirche. Bon M.                                             |       |
| C. Duttenhofer. Zwehter Band. Seilbronn 1797                                                                         | 295   |
| Phamenophis; ober Bersuch einer neuen Theorie über ben Ursprung ber                                                  |       |
| Runft und Mythologie, von Rarl Friedrich Dornebben. Göttingen 1797.                                                  | 299   |
| A. L. Schlöger's Geschichte ber Deutschen in Siebenburgen. Erftes, zwertes, brittes Stud. Göttingen 1795. 1796. 1797 | 303   |
| A. 2. 661 Bzer's fritisch = biftoriiche Rebenftunben. Göttingen 1797                                                 | 305   |
| Briefe über bas Studium ber Wiffenschaften, besonders ber Geschichte: an                                             | 000   |
| einen belvetifchen Jungling politifden Stanbes. Bon 3. G. Muller. Burich                                             |       |
| 1798                                                                                                                 | 306   |
| Blüthen aus Trümmern. Bon G. A. von Salem. Bremen 1798                                                               | 311   |
| Griechische Basengemalbe. Herausgegeben von C. A. Böttiger. Ersten                                                   |       |
| Banbes zwehtes Heft. Weimar                                                                                          | 314   |
| Etwas von meinem Lebenslauf, und etwas von meiner Mufe auf ber Beftung.                                              |       |
| Ein Ueiner Beitrag in ber felbst erlebten Geschichte meines Baterlanbes. Bon Dr. huber. Stuttgarb 1798.              | 317   |
| Dr. Huber. Stuttgarb 1798                                                                                            | 211   |
| 28. Aug. 1797. pom Brof Aggemis de Diel                                                                              | 919   |

| Manda han O.Y                                                                                                                                                                                       | Geite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Worte ber Lehre, bes Trofics und ter Freude, von Joh. Jac. Mnioch. Görlis 1798.                                                                                                                     | 322         |
| Görlig 1798                                                                                                                                                                                         | 327         |
| fuch von Anton Theodor hartmann. Duffelborf 1798                                                                                                                                                    | 336         |
| Borrebe ju Friedrich Majer's historischen Untersuchungen jur Kul-                                                                                                                                   |             |
| turgeschichte ber Bölter. 1798.                                                                                                                                                                     | 340         |
| Recensionen in ben Erfurter Nachrichten. 1799. 1800                                                                                                                                                 | 345         |
| [R. L. v. Anebel] Elegieen von Properz. Leipzig 1798                                                                                                                                                | 345         |
| Lubwig Theobul Kosegarten Brittisches Obeon. Berlin 1800 Der Prediger, wie er sehn sollte. Ober Denkvürdigkeiten aus bem Leben und ben Schriften bes Robert Robinson. Rach bem Englischen bes Georg | 352         |
| Dper bearbeitet von L. Th. Kosegarten. Leipzig 1800                                                                                                                                                 | 355         |
| von 3. 3. Efchenburg. Hamburg 1800                                                                                                                                                                  | <b>3</b> 57 |
| Efchenburg. Bremen 1799                                                                                                                                                                             | 360         |
| Gebichte von Sophie Meredu. Erstes Bändchen. Berlin 1800                                                                                                                                            | 362         |
| (Thorild) Maximum s. Archimetria. Berlin 1799 Bragur. Ein literarisches Magazin ber beutschen und norbischen Borzeit.                                                                               | 367         |
| Heapsobieen. Bon E. D. Gräter. Banb 6. Abtheilung 2. Leipzig 1800.<br>Rhapsobieen. Bon C. Th. Kosegarten. Dritter Band. Leipzig 1801                                                                | 372<br>374  |
| Anhang. Zwei von Georg Miller aus bem Nachlaß veröffent-                                                                                                                                            |             |
| lichte Recenfionen.                                                                                                                                                                                 | 377         |
| Einige Radrichten von ben vornehmften Lebensumftänden Gottfrieb<br>Auguft Bürgers, nehft einem Beitrag jur Charalteriftit besselben. Bon<br>Lubwig Christian Althof. Göttingen 1798.                | 377         |
| Die Kunft, immer gefund ju fein. Gin Lehrgebicht aus bem Englischen bes<br>Dr. John Armstrong, ilberjest und mit Anmerkungen verseben von Georg                                                     | 011         |
| Jufius Friedrich Mölbede. Bremen 1799                                                                                                                                                               | 379         |
| Schlußbericht bes Herausgebers zu Band XIX. XX                                                                                                                                                      | 382         |
| Anmerkungen.                                                                                                                                                                                        |             |
| Zum neunzehnten Banbe                                                                                                                                                                               | 397         |
| Zum zwanzigsten Banbe.                                                                                                                                                                              | 403         |

# Christliche Schriften

vo.n

3. G. Berber.

Vierte Sammlung.

Bom Geist des Christenthums. Rebst einigen Abhandlungen verwandten Inhalts.

Leipzig, 1798.

bei Johann Friebrich Bartinoch.

Berbere fammtl. Werte. XX.

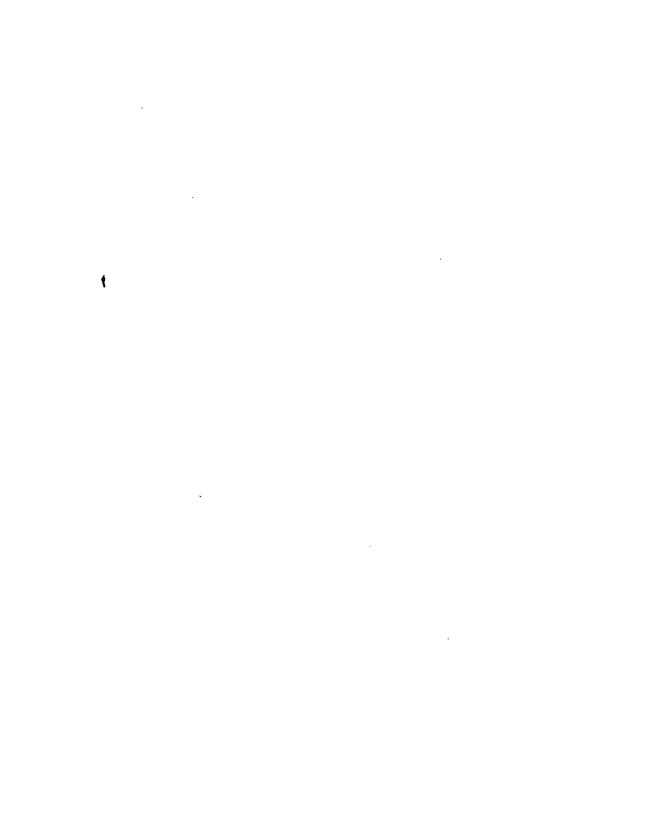

## mp. 390 f. Geist des Christenthums.

Nebst einigen Abhandlungen verwandten Inhalts.

Geist läßt sich weder schreiben, noch malen; er lebt, er wirket. Auch vom Geist des Christenthums sollte weniger geschrieben und er mehr geübt werden: denn durchs Schreiben und um geschrieben zu werden ist das Christenthum nicht gestiftet.

IVWenn indessen über diesen Geist Misverständnisse und beren zahlreiche Geschwifter Misbräuche herrschen, warum sollte der wahre Verstand der Sache nicht gezeigt werden, damit ein wahrer Gebrauch derselben erfolge? Er muß gezeigt werden, wenn die Misbräuche schädlich sind und sich unter ihnen der ursprüngliche Gebrauch beinahe ganz verlieret. Man muß sagen: "nicht Dies, sondern Das ist Geist des Christenthums: Dies war sein genetischer Begriff, dies seine ursprüngliche Tenbenz und Absicht." Man muß es insonderheit über die Punkte v rein und frei sagen, in benen burch grobe Misverständnisse und Misbräuche das Christenthum selbst ein Mischriftenthum worden ift, Aergerniß dem menschlichen Verstande, Verderbniß mensch- fremm Lige licher Sitten, eine falsche Pfpchagogie b. i. Seelenleitung.

Worinn es dies geworden sei, möge, wenigstens einem Theil nach, diese kleine Schrift zeigen.

Sie ift abermals in furzen Sätzen geschrieben; gewiß aber sind diese nicht aus überhinfliegendem Leichtsinn so kurz gefaßt: benn mancher Sat enthält ben Stoff zu einem Buch, und ist VI das Resultat langer Erfahrung, langer Ueberlegung.

Die Gründe, warum der Berfasser über Materien dieser Art auf diese Weise schreiben und auch in seiner also geschriebenen Handschrift noch drei Biertheile wegzassen wollte, sind folgende:

Erstens. Niemand lieset gern lange theologische Schriften und Deductionen. Man glaubt, darüber sei längst gesagt, was gesagt werden konnte, der Proces sei geschlossen, d. i. verlohren. Wer also jetzt noch fürs Christenthum den Mund zu öfnen waget, der spreche kurz. Felix und Drusilla haben nicht Zeit VII zu lesen.

Zweitens. Selbst den Schreibenden ermüden lange theologische Schriften. Die Worte sind so oft gehört, gebraucht, gemißbraucht worden, daß es schwer wird einige zu sinden, bei denen man nicht in den alten Schlummer gerathe. Oder man verfällt in den Ton der Predigt und bei Predigten, sagt man, schläft sichs suß.

Drittens. So angenehm es dem Lefer seyn mag, seinem Schriftsteller nachzubenken, b. i. seinem Borgebachten langsam zu folgen, so ists ihm doch nütlicher, daß der Schriftsteller ihn selbst zu denken zwinge und ihm deßhalb nicht Alles vordenke. VIII Bei diesem abgerissenen Gedanken muß er sich fragen: "wie kam sein Urheber dazu? ist er wahr? warum führte er ihn nicht weiter?" Bei jenem gezeigten Misverständniß wird er fragen: "was solgt daraus? was muß ich sonach einreißen, ändern, wegwersen: welch eine andre Schaar Misverständnisse und Missbräuche zieht dies Angezeigte nach sich?" — Und so wird dies kurze Buch, sa mancher einzelne Sat desselben ihm Text zu einem großen Commentar werden, zumal wenn er ihn in die Kirchensgeschichte und ins praktische Leben einführt. Der Schriftsteller IX hat sodann den edelsten Zweck erreicht: "er schuf, er veranlaßte wahre, bessere Gedanken."

Wahren, bessern Gebanken aber müssen nothwendig, wenn auch langsam und unvermerkt bessere Gesinnungen folgen. Man lernt die Sache von einer andern Seite ansehn; man gewöhnt

sich an diese, endlich an alle Seiten; und so ist man Wahrsheitliebend, unpartheiisch worden. Schöner Gewinn, der und aus dem Lesen einer Schrift, wenn gleich wider Willen, zu Theil wird; ich zweisle, ob es einen schöneren gebe?

Uebrigens entschuldige ich die schlichte Wahrheit, die ich dieser Schrift in den Mund legte, nicht. Zeit zu verbergen und zu bemänteln ist nicht mehr, wenn, wie Christus sagt, die Steine

jchreien." Durch fromme Lüge wollte ich mich am Christenthum 1/. 3/1.

2/4/- nicht versündigen; wo Geist Gottes ift, sei Wahrheit.

\$4) now heprets by Jahrodong on Jun, nois man wingt or godong you fring hig bothout 11,206.

# Inhalt.

- Erster Abschnitt. Borwürse, die man dem Christenthum macht, als sei es aus Schwärmerei und Aberglauben entstanden S. 1—6. habe sich also fortgebreitet S. 6—10. viel Aberglauben hange daran, sammt Betrug, Tyrannei und Quaal. S. 10—24.
- Zweiter Abschnitt. Bichtigkeit biefer Borwürse und Zweifel. S. 25—29. Grundsäte zu Partheiloser Untersuchung berselben. S. 29—37.
- Dritter Abschnitt. Genetische Bebeutungen bes Wortes Geist mit ihrer Unwendung.
  - I. Sauch Gottes, regenbe Naturfrafte. S. 38-41.
  - II. Göttlicher Athem, Die Kraft im Menfchen. G. 41-49. XII
  - III. Geift Gottes, ein fich mittheilenbes Leben. S. 49-54. IV. Geift Gottes, Richter ber Bolter. S. 54-57.
  - V. Anhauch Gottes, ber Erweder mancherlei Gaben.
    S. 57-61.
  - VI. Beift Gottes, Bereiniger ber Bolter. S. 61-66.
  - VII. Geift Gottes, πνευμα, Saushalter und Führer ber Gemeine. S. 66-71.
- Bierter Abschnitt. Nichtigkeit mancher Spöttereien 3. B. über ben Geift als Bater Christi S. 72. als eine Taube S. 73. über die Sünde gegen den H. Geist S. 74. den Anhauch Christi. S. 75. Bom Gebrauch des Worts in den Evangelien S. 76—78. in der Apostelgeschichte S. 78—85.
- Fünfter Abschnitt. Unterschied zwischen Begeisterung, S. 86—93. und Schwärmerei. S. 93—97. Ob Paulus ein Schwärmer gewesen?
  S. 97—99.
- Sechster Abschnitt. Migverständnisse.

IIIX

I. Eingeistung. Unbegriff berselben. S. 100-102. ist ben heis ligen Schriften fremd S. 102-112. Wenn und wie ber Unbegriff entstanden? S. 112-122. Wie sehr er schade. S. 122-126. Winsche. S. 126-128. Rechter Begriff ber Eingebung. S. 128-130.

- II. Bunbergaben bes Beiftes. G. 131-141.
- III. Uebernatürliche Wirkungen bes Geistes. Duälenbe Foberungen. S. 142—144. Wie die Schrift davon rede? S. 144—150. Wie das Dogma derfelben entstanden? S. 151—156. Bom Mysticismus. S. 157—164. Rücklehr zur Denkart der Schrift hierüber. S. 164—166. Folgen. S. 166—172.

Siebenter Abschnitt. Geift bes Chriftenthums, entgegengeset

- I. Einer tobten Korm von Schattengebräuchen. S. 173-187.
- XIV II. Dem Buchftab. S. 187-193.
  - III. Dem Magismus. S. 193-200.
  - IV. Beift Gottes, ber alle Gaben belebet. S. 200-207.
  - V. Dem Stlavensinn, bem Haß, ber Zwietracht, ber buftern Traurigteit und Trägheit entgegengesetz; ein Geist ber Freiheit, gutmuthiger Thätigkeit und Liebe. S. 208—210.
  - VI. Bereiniger ber Bölter. S. 210-216.
  - VII. Hoffnung. S. 216-219.
  - Schluß. S. 220—236.

### Abhanblungen vermanbten Inhalts.

- I. Bom erften Augurium bes Chriftenthums. S. 237-268.
- II. Bon Berfonificationen bes Geiftes. S. 269-294. (115).
- III. Begeisterung, Erleuchtung, Offenbarung. G. 295-312.

# Erster Abschnitt.

1.

Bei jedem Institut fragt man nach dem Geist und Zweck besselben; also kann es uns auch beim Christenthum nicht gleich-gültig seyn zu wissen, in welchem Geist, d. i. in welcher Denkart und Absicht dasselbe gepflanzt sei? welchen Geist, d. i. welche Gesinnungen es in seinen Lehren und Anstalten zeige oder nicht mehr zeige? Hierüber sich mit bestimmten Begriffen Rede und Antwort zu geben, um Anschuldigungen sowohl als Misbräuchen zu entgehen, muß Jedem angenehm seyn, der selbst Geist, d. i. 2 der Gemüth, Berstand und Herz hat.

2.

"Euer Chriftenthum, fagt man, entstand als eine Judische Schwärmerei, aus Hoffnung vorausverfündigter glücklicher Zeiten. In alten Schriften hatte ber Geift, b. i. ber voraussehende Sinn einiger porzüglicher Menschen dem Bolf in Zeiten ber Knechtschaft eine Befreiung, in Zeiten ber Unwiffenheit und finnlichen Trägheit eine Ankunft bes Lichts, eine frohere Thätigkeit, einen ausgebreitetern, vesteren Wohlstand versprochen, und diese Bilber einer gludlichen Zukunft, nach veränderten Zeitumständen, in helle und hellere Karben gemablet. Da von einer guten Einrichtung bes Staats hiebei das meiste abhängt, so ward diese Befreiung und Beilbringung einem künftigen Regenten zugetraut, der wirklich owrpe, 3 ein Retter bes Volks würde. — — Aft von Judaa aus ein solcher Regent erschienen? Dem Gesalbten, den ihr dafür erkennet, mußte man mit ungewissen und schwankenden Bezeichnungen bloß ein geistlich Reich zuzuschreiben, bas man aufs neue in die Zukunft sette. Man fing also, statt klare Erfüllung jener Weissa=

gungen zu zeigen, das Lied ber weissagenden Hoffnung wieder von porn an."

3.

"Da bieser Geist ber Weissagung burch Rebner ans Volk gesprochen hatte, so sollte ber zukunftige Gesalbte auch ein machtiger Prophet senn. Ift euer Jesus ein solcher gewesen? Seine Beredsamkeit bestehet in kurzen Sprüchen und Gleichnissen, ober in Ausrufungen und Imprecationen. Wohlklang ber Psalmen, bie 4 Bracht Resaias, ber Scharffinn ber Bucher Salomons ift ihnen fremde: mit der Beredsamkeit der Griechen und Römer laffen fich feine Reden gar nicht vergleichen. Und was die Macht prophetischer Thaten betrift, hat er das Volk eingerichtet wie Moses? That er Wunder wie Elias? Er treibet Teufel aus, macht Kranke gefund; das alles thaten, nach eignem Bericht ber Evangelisten, auch seine abergläubigen Landesleute. (Luc. 11, 19. 9, 49.) Das Exorcifiren mar damals ein berühmtes Gewerbe; daher die Wunder Christi bei den Verständigern der Nation wenig Aufmerksamkeit erregten. (Luc. 11, 15.) Im Ton bes gemeinsten Bolksglaubens find diese Wunder erzählet, (Marc. 6, 5. 6. 7. 1, 34. Luc. 6, 7. 19. R. 8, 16. Matth. 8, 5—13.) und in den ältesten Evangelien wird Chriftus beinah als ein umberziehender Exorcift und Thavma-5 turg geschildert." (Marc. 1-5. Apost. 10, 38.) Geist ber Geschichte einer abergläubischen Zeit!" -

4.

"Die Gabe der Weissaung dieses Propheten (fährt man sort,) erscheint in eben derselben Gestalt. Denn wäre die Verkündigung vom Untergange Jerusalems und des Jüdischen Staats auch wirk- lich, wie sie erzählt wird, geschehen; so ist doch die mit ihm verbundene zweite Erscheinung des Meßias in Macht und Herrlichseit unerfüllet geblieben. So manche Kunst man angewandt hat, beide Begebenheiten zu trennen, oder die Eine nur allegorisch zu erklären, so steht doch die Erzählung der Evangelien dieser Deutung gerade entgegen. (Matth. 13, 40. 16, 27—28. 24, 29—51. 25, 1—46.

Marc. 13, 23—37. Luc. 21, 8—16.) Der Prophet, ber in Einem Stück wahr sprach, irrete also im andern, so daß seine 6 Apostel, die eine zweite Zukunst ihres Herren lange und oft verskündigt hatten, zuletzt schon bei ihren Ledzeiten das Ausbleiben desselben entschuldigen müssen. (1 Thessal. 5. 2 Thessal. 2. 2 Petr. 3.) Der Geist der Beissaung des Christenthums ist von der Zeitensfolge also nicht nur nicht bewährt, sondern gerade widerleget worden, so daß in allen Sekten und Consessionen etwa nur der schwärmerische und ungebildete Theil auf eine dergleichen Zukunst noch hossen mag."

5.

"Wie das Christenthum anfing, so, sagt man, ging es fort, mit Schwärmerei und Aberglauben. Durch einen Anhauch hatte ber von ben Tobten Erstandene seinen Erwählten eine göttliche Macht verliehen, Sünden zu erlaffen und zu behalten; (Joh. 20, 22. 23.) sie bedienen sich dieser Gabe. Zu Jerusalem warten sie 7 auf eine sichtbare Unkunft bes Geistes; bieser kommt mit bem Hauch eines gewaltigen Windes. Sie sehen ober man siehet an ihnen zertheilte, feurige Zungen; ungelernte frembe Sprachen reben sie, begeistert. (Apost. 2.) Eine Theophanie und Theurgie nach bem jübischen Begriff bamaliger Zeiten. — Und von jest an thun bie Apostel Bunber; fie reben, beschließen, gebieten, verwünschen Ananias und Sapphira fturgen tobt durch Macht des Geistes. zurud, weil sie den Aposteln eine unvollständige Anzeige ihrer Güter gethan; sie hatten nicht Menschen sonbern Gott gelogen. (Apost. 5, 1-11.) Man legt Kranke auf Betten und Bahren, baß, wenn Petrus fame, sein Schatte etliche überschattete. Man bringt Kranke und die von bosen Geistern geplagt waren, vor die Apostel, und sie wurden alle gesund. (Apost. 5, 14-16.) Welche 8 Beit, fagt man, bes guten Zutrauens, b. i. bes Glaubens und Aberglaubens, ober andrer frommen Kunfte! "Das Bolf hielt groß von ihnen, heißt es; bie an ben herren glaubeten, maren eine Menge ber Manner und Beiber." (5, 13. 14.)

6.

"Bei weiterer Fortbreitung des Christenthums geräth bies Bunderwesen mit bem Gewerb umherziehender Zauberer in Kampf. Der Magus Simon will von Betrus die Macht, burch Sande = Auflegen ben Geist mitzutheilen, um Gelb erkaufen. Er erscheint als sein Mitwerber: (Apost. 8, 7-24.) und da Betrus ihn hart bedrohet, fürchtet er sich vor bem Geist bes Apostels, als vor bem mächtigern Dämon. So belegt Baulus, voll beiliges Geiftes, 9 ben Zauberer Elymas durch Increpation auf eine Zeitlang mit Blindheit. (Apost. 13, 6—11.) Jene Magd, die einen Wahrsagergeist hatte, und ihren Herren viel Gewinft durch Wahrsagerei qubrachte, erkennet eine mächtigere Gewalt Kraft ihres Geistes und verliert dessen Gewinnbringende Gabe. (16, 16-18.) Herumziehende Ruben beschwören "im Namen Jesu, den Baulus predigt:" ber bose Geist antwortet ihnen, daß er Jesum und Baulum wohl kenne, sie aber nicht kennen möge, und wird ihrer mächtig. — (Apost. 19. 13—17.) Das alles, unbefangen erzählet, sagt man, enthüllet ben Geift ber Zeit in dieser Classe von Menschen. — Denn überhaupt, welch ein Glaube gehörte dazu, daß durch Auflegen ber Sände ber beilige Geist mit Bunderfräften und neuen Gaben, sogar mit bem Reden in neuen Zungen mitgetheilt werde! Damals indeß wars 10 gemeiner Glaube; seine Erweise werden als Thatsachen erzählet. (Apost. 8, 14-18. 19, 6.) Das Auflegen ber hände marb ein orbentliches Mittel driftlicher Beglaubigung, (Apoft. 6, 6. 1 Tim. 5, 22.) und hat sich als Gebrauch ber Kirche bis auf unfre Zeit erhalten." —

7.

"Und wie viel Aberglauben erhielt sich an diesem Gebrauche! Wie mancher Betrug ist dadurch bewirkt und bevestigt worden! Man hat einen bittern Streit darüber geführet, wie lange der christlichen Kirche Bundergaben geblieben seyn? und zürnte benen sehr, die sie nicht für immerdaurend annehmen wollten; indessen darf man nur die Zeugnisse von ihnen in den sogenannten Kirchen-

vätern und ben Schriftstellern später Jahrhunderte lesen, um sie weber zurückzuwünschen, noch den Glauben an sie zu beneiden. Mit wie gewaltsamen Zubereitungen wurden die Dämonen auß= 11 getrieben! mit welchen Stimmen und Gebehrden suhren sie auß! — Ueberdem, wer durch Besprechung Krankheiten wegnehmen kann, vermag (so glaubte man) durch Besprechung sie auch zu geben; eine fürchterliche Vollmacht. — Bollends die Gabe der Sprachen in jenen barbarischen Jahrhunderten, wer wollte sie annehmen, wenn sie ihm auch geschenkt würde?" —

8.

"Und dies, (fährt man fort,) nannte man Gaben des Geistes? dies machte man zum untrüglichen Kennzeichen, zum unentbehrlichen Beistande der christlichen Kirche? Wer an diese Mirakel nicht glaubte, hatte den heiligen Geist gelästert; er wurde nicht etwa nur für jene Welt zur Hölle verdammt, sondern oft auch schon in dieser Welt gepeinigt, zum Feuer verurtheilt oder 12 wenigstens an Gut und Ehre aufs empfindlichste beleidigt. Wer mag die Uebel zählen, die im Namen des H. Geistes verübt sind; wer mag sie zählen?"

9.

"Das sogenannte Amt bes H. Geistes hat Schuld und Blutsschuld auf sich. Als man bei Anordnung der Kirche Exorcisten zum bleibenden Stande, ja gar zu einem Priestergrad machte, öfnete man für die Folge der Zeiten unzähligen Betrügereien die Thür. Indem man Zaubereien, leibliche Besitzungen und andre Werke des Teusels voraussetzte, veranlaßte und erschuf man sie. Der Teusel blied der christlichen Kirche fortan unentbehrlich. Wer sollte es denken? noch jetzt, da manche weder einen Gott noch einen Teusel glauben, giedts in der Christenheit tausend und abermal tausend geweihte, Amtsmäßig dazu bestellte Exorcisten. Unschuldige 13 Kinder selbst entgehen ihrer Beschwörung nicht; als ein besessschuld Künder selbst entgehen ihrer Beschwörung nicht; als ein besessschuld keiligen Raums empfangen; das Wasser der Tause kann ihr nicht zu Theil

werben, bis erst ber Unhold verjagt ist, bessen Werk und Wesen ber Neugebohrne, ehe er sprechen kann, entsagen muß, nur daß er ein Glied der Christenheit werde. Welche Berewigung, sagt man, eines niedrigen Aberglaubens, einer die Menschheit entehrenden Denkart alter verlebter Zeiten!"

10.

"Wie in diesem, (fährt man fort.) so trieb man auch in anbern Studen bas Umt bes Geiftes. Inbem man aus Beiftesfraft fich anmaatte, Sünden erlaffen und behalten zu können, gab 14 man oft niedrigen Leidenschaften Raum, legte den Gewissen ein Noch bes Herzählens aller Sünden auf, mit bem mächtigen Kanon: "welche Sünde nicht bekannt wird, die wird auch nicht vergeben." So hatte man mit dem Sündenregister die ganze Charte ber Berirrungen bes menschlichen Geiftes und Bergens in seiner Gemalt. Man wußte, wie man Bölkern, Ständen und Geschlechtern, man mußte, wie man einzelnen Menschen nach ben verborgenften Schwächen ihres Temperaments beikommen konnte, und verstand fie ju leiten. Herrschfüchtig und gewinnsuchtig schmeichelte man ben Groken. gewann die Weiber, mußte den Betrogenen im Frrthum, den Abergläubigen im Aberglauben zu ftarken. — Lag es fenn, bag biefes Amt bes Geiftes in barbarischen Reiten für robe Bölfer eine Schule ber Erziehung habe senn können; mas sollte es fortbaurenb? 15 Sollen die Menschen ewige beichtende Buger, arme Sunder und Sünderinnen, die Ruthe abbittende, ungezogene Kinder bleiben? Ein Greis, ber einem Junglinge beichtet, ein Rind, bas einem lüfternen Mann, die Geheimniffe feines Bufens aufschließt, beleibigen sie nicht die heilige Schaam und Chrerbietung, die den verschiedenen Altern und Geschlechtern gegen einander geziemen? Bollends im Zustande eines allgemeinen Sittenverderbs, mas vermag diese Vollmacht als ein tobter Buchstab? Sie nährt unb mehret selbst bas Sittenverberben, indem sie Mittel vorschreibt, sich mit bem S. Geift abaufinden; Bergebung ber Gunben fich ju erkaufen, zu erstehlen."

#### 11.

"Wenn es das Amt des Geistes ist, die Kirche im rechten einigen Glauben zu erhalten, wie tyrannisch übte man biese Boll= macht aus! — Sobalb es einem Concilium, einer Synobe einfiel, 16 au fagen: "es gefället bem S. Geift und ung, euch Lebren vorzuschreiben, die ihr noch nicht kanntet. Formeln euch aufzubringen, benen ihr widersprecht, Geheimniffe, die ihr nicht zu begreifen eingestehet; ein Joch, bas zwar eure Bäter nicht getragen, Ihr aber fortan in allen Generationen auf ewige Zeiten hinab tragen follet, bei Strafe bes irrbischen und höllischen Feuers:" und wenn dieser ungeheuren Geistes - Vollmacht der weltliche Arm treu- dienstbar. zu Gebot stand, welchen Gräueln machte man dadurch Raum! welche Ungereimtheiten borften canonisirt werben! In Versamm= lungen, benen ber H. Geift sehr fremde mar, sang man am lautsten bas Veni creator. Der spiritus sanctus kam nicht: ftatt seiner aber weste ber Beift ber Zwietracht, bes Haffes, ber Rache und ber Berfolgung, ber Geist ber starren Dummheit, ber listigen Staats= 17 klugheit, des Eigennupes, des Chrgeizes geheim oder offenbar seine Bluttriefende Klauen. Selbst im schwarzen Gericht ber Inquisition warb ber Beift angerufen, bag er mit Martern quale und mit Reuer taufe. D ihr Verfolgten, ihr Ermordeten, eure Ungitseufzer rufen noch: euer Blut schreit an aller Welt Ende." -

#### 12.

"Wenn das Auflegen der Hände zum Amt des Geistes gehört, wie viel Unwürdige haben im Lauf des Christenthums Unwürdigen die Hände aufgeleget! Wie mancher Würdige mußte sie Unwürdigen, wie mancher Unwürdige dorfte sie, blos seines Uhnen «Geschlechts und Ranges wegen, dem Würdigsten auflegen! Gottesläugner haben Christi Stelle vertreten und über Himmel und Hölle gewaltet. — Und doch ist unbegreislicher Weise diese angeb 18 lich «ununterbrochene Succession des Händeauflegens ein Vorzug geworden, den man nicht gnug zu rühmen weiß, ein zweiter

Fels, auf den die Gemeine erbauet worden! — Ach, ein verswitterter Fels; eine Kette von wie manchen unreinen Händen! Wer bei allen Weihungen, die geschahen, die Gedanken derer lesen könnte, die weiheten und die geweihet wurden; ein sonderbares Buch würde er lesen."

13.

"Enblich bie Gefichte und Offenbahrungen, beren fich. als einer bleibenden Geistesgabe, die Kirche auch rühmte, wohin laben fie und? Ists ein Elnsium, das sich und im großen Berfolg ber Zeiten immer mit Stimmen aus einer beffern Welt öfnet? 19 ober ists nicht oft ein Pandämonium, ein Gebürge voll panurgischer Zauberhölen? — Weffen Berg ward nicht von innigstem Mitleid burchdrungen, wenn er die Geschichte der Bisionen und Inspirationen, ber Beissagungen und Deutungen mehrere christliche Rahrhunderte hinab verfolgte? So manche autmüthiggetäuschte ober fich selbst täuschende Seele! so manche liebenswürdige, eben aber um so gefährlichere Schwärmerei und Selbstaugg! — Wie ein zartbesaitetes Instrument schon durch leise Berührungen ber veränderten Luft, nicht bloß burch Stöße und Fälle verstimmt wird: so murben es diese garten Gemüther oft bloß burch ben Wechsel ber Reiten. Sie suchten in ber Zufunft Trost; sie schufen aus ber Gegenwart sich felbst diese Zukunft. Schreckliche ober erfreuende Bilber traten vor ihr Auge, in benen sie mit gleichgestimmten Freunden reine Vordeutungen des Geistes Gottes, ihre Feinde 20 bagegen Lästerung, Frrthum, Betrug zu sehen glaubten. — Eine gefährliche Rirche, heißt es, die diese Berggipfel und Hölen prophetischer Vision als ihre Geburtsstäte, ja als ein Sigenthum betrachtet, von welchem sie sich weder trennen mag, noch fann. Denn (fährt man fort.) in welchem Jahr und Jahrzehend schied ber verheißene Geift von ber Kirche? Ift sie nicht sein ewiger Tempel? Also muffen fich von Zeit zu Zeit Stimmen boren lassen, die andeuten, mas der Geist den Gemeinen sage. Das gefährliche Instrument muß forttonen!"

#### 14.

"Siemit ift also die Pforte ju übernatürlichen Wirfungen bes Geistes geöfnet. Nicht etwa nur für ben Wollenben geöfnet: fie ift Jebem unumgänglich gemacht, indem nach der Lehre der Rirche jeber Gläubige übernatürlicher Wirkungen gewiß senn und gewiß werben soll. Natur und Gnade sind im Christenthum ein= 21 ander entgegengesett, und die Gnade ist in ihm, der Natur ent= gegen, so fein, so mannigfaltig modificiret worden, daß alle Subtilität ber lateinischen und frangosischen Sprache biese Unterschiebe kaum auszubruden vermochte. Da jebe neue Streitigkeit mit ber Ratur neue Unterscheidungen ber Gnade barbot, und die Tendens der rechtgläubigen Kirche immer dahin gieng, den Menschen gegen die Natur zu maffnen, ihn der Gnade so zu versichern, baß er endlich vor lauter höheren Wirfungen zum Stock und Stein werden follte; so hieß zulett jede eigne gute Beftrebung Belagia= nismus, Synergismus, Stolz, heibnische Tuger's: ba man boch auch von ber andern Seite die völlig sich hingebende Seelenruhe, ben Quietismus, weber ganz zugeben wollte — noch konnte. — Ein so gefährliches Felb voll Dornen ist die Lehre der Gnadenwirkungen 22 bes Geistes in der Christenheit worden; fast kann ihren Subtili= täten kein praktischer Unterricht so treu bleiben, daß er dem Reterrichter nicht pelagianisch und synergistisch, ober enthusiastisch und quietistisch bunke."

15.

"Denke man sich nun zarte Gemüther, die in dies Laborastorium übernatürlicher Wirkungen von Kindheit auf eingewiesen und eingezwängt werden, was wird folgen? Nach einem engen und ängstlichen Formular sollen sie jett Stöße an ihrem Herzen, jett Berknirschungen und Traurigkeiten, wiederum Freude und Jubel, aushellende Erleuchtung, eine plötliche Wiedergeburt, allesammt Wirkungen ohne Ursache fühlen, die sie also natürlicher Weise nicht fühlen, die zu empfinden sie sich ängstlich martern. Ihre Seele, aufs Uebernatürliche gespannt, flattert im Luftleeren Raum. 23

Allmälich sinken ihre Flügel; des vergeblichen Wartens auf einen Geist, der nicht kommen will, müde, ergeben sie sich dem Weltgeist, der sie williger aufnimmt. Gewöhnlich wurden die größesten Ausschweifungen von denen verübt, die dieser Zwangs und Kampsschluse des heiligen Geistes scheu oder muthwillig entkommen waren."

16.

"Ober man behilft fich mit Worten, sagt was man nie gefühlt hat, und wird beim Nachsagen alter Formeln vor Gott, vor Menschen und vor sich selbst ein Heuchler. Denn Heuchler sind und bleiben es boch, die bas, was sie selbst nie erfuhren, andern aufdringen, und ben innern Zustand frember Gemüther sogar mit scharfer Bei-24 nigung richten. Einige find hierinn so weit gekommen, baß im peinlichen Urtheil die Grade der Tortur nicht genauer bestimmt werden mögen, als die Regeln, nach denen sie unter dem Mantel ber Liebe jede übernatürliche Erfahrung im Herzen andrer bestimmen und leiten. — Arme betrogene Menschheit, die ihrer Natur ent= sagen, sie verleugnen und verwünschen soll, um außerhalb ben Gränzen aller Natur unnennbare und ungefühlte Wirfungen zu erwarten! Arme getäuschte Jugend, die bei der ersten Frische aufrichtiger Erwartungen verdammt wirb, leer und nichtig in ihrem Innern zu mublen! - Zeitlebens bleiben bem Gemuth von biesen Buß = und Seelenkämpfen, wo nicht Berschraubungen, so boch Gebrechlichkeiten, Striemen und Narben." —

1.

Was bisher angeführt worden, sind jedermann bekannte Borswürse, die laut und im Stillen, spottend, ernsthaft oder jammernd dem Christenthum gemacht werden, ja sast zu allen Zeiten gemacht sind. Man antwortete, wie man konnte, oder antwortete gar nicht; man suhr fort zu behaupten, verachtete und versolgte. Ich zweisle, od über irgend Sine der sogenannten christlichen Glaubensslehren mit reiner Ueberzeugung die Antworten bedächtiger zu stellen 26 wären, als über den Artisel von den Gaben, dem Amt und den Wirkungen des Geistes.

2.

Denn offenbar liegen biese Zweifel und Fragen uns nahe und zunächst. Was von der ewigen Geburt des Sohns, von seiner Person, als er auf Erden wandelte, und von seinen Naturen, seit er im Himmel ist, gedacht werden soll, ist uns sern; was aber der Geist Gottes in meine Seele zu wirken habe, wenn ich hienieden und dort glücklich seyn will, ist eine Frage aus der innersten Kammer meines Herzens. Bom Gebrauch und Mißbrauch göttlicher Gaben und Kräste kommt alles Glück und Unglück der Menschheit, ja die Verwüstung und Erhaltung der ganzen uns anvertraueten Schöpfung her.

3.

27

Wenn ich z. B. in Erwartung übernatürlicher Kräfte die mir geschenkten natürlichen Gaben nicht andaue und mich ihres Gebrauchs scheu und knechtisch begebe, verwahrlose ich mich nicht selbst? vers grabe ich nicht wie ein Ungetreuer mein Talent in die Erde? 4.

Ober wenn ich irgend eine ungewöhnliche Naturgabe für übernatürlich ausgebe, betrüge ich nicht mich und betrüge andre?

5.

Wenn ich einen kleinen Kreis meiner innern Erfahrungen als Summe aller Erfahrungen annehme, und mich im Kleinsten und Größesten andern zum Muster aufdränge, bin ich nicht ein gefährslicher Thor?

28

6.

Und wenn ich eine mißverstandene Geschichte alter Zeiten für die Geschichte meines Tages halte, bin ich es minder?

7.

In allem diesem müssen wir rein und gewiß seyn: benn Halbwahrheiten und Halblügen, als Wirkungen und Wege des Geistes
der Wahrheit ausgesprochen, sind eine harte Beleidigung dieses
Geistes. Schaden und Schande hat es der Christenheit gebracht,
daß man einst den frommen Betrug (piam fraudem) auch zur
Dekonomie des heiligen Geistes zu rechnen wagte: denn nichts hat
den Namen der Christenheit so sehr verunehret als diese fromme
Lüge. Sie hat die Wahrheit selbst zur Lüge gemacht, indem sie die
Lüge zur Wahrheit machen wollte.

29

8

Kann man es leugnen, daß jett Manche ben gemeinen Chriftensglauben mit der griechischen und punischen Glaubwürdigkeit für Eins halten? und beinahe für gewiß annehmen, daß jedermann heuchle, daß im Christenthum Niemand sein Glaubensbekenntniß glaube, als etwa die dumme, sogenanntschristliche Einfalt.

9.

Aufrichtigkeit werbe also auch hier ber Grund ber zu untersuchenden Wahrheit, und sofern sich dieselbe aus ber Schrift ableitet, muffen wir zuerst über folgende Grundsätze Eins senn:

- 1. Bas wir die Bibel des alten Testaments nennen, ist eine Sammlung morgenländischer Schriften, die, einem großen Theil nach, in die Kindheit der Belt gehören. In den damaligen 30 Zustand des Menschengeschlechts und des Bolts, unter dem sie geschrieben sind, müssen wir treten, wenn wir von dem, was ihnen Geist Gottes war, reden hören. Denn alle Geschichte sagt uns, daß gerade in dem, was verschiedene Nationen und Zeitalter Geist und göttlich nannten, die größeste Eigenheit herrsche; mithin Ausstücke solcher Art aufs Gerathewohl nach unserm Sprachgebrauch oder nach willkührlichen Deutungen erklären, wäre ofsendar eine Berwirrung der Zeiten, der Bölker und des menschlichen Berstandes.
- 2. Die Schriften des alten Testaments, wenn man die Apostryphen mitrechnet, begreisen dem Inhalt nach einen Zeitraum von beinahe vier Jahrtausenden; der Zeit der Absassung nach stehen manche Stücke über ein Jahrtausend aus einander. Wer diese Bücher lieset, als ob alle von Einem Mann, in Einem Monat 31 und Tage geschrieben seyn, verwirret abermals Zwecke und Zeiten. Denn eben darin besteht ihr Zusammenhang, daß der Inhalt der frühesten nach Sache und Ausdruck allmählich entwickelt, und der alte sinnliche Sinn immer mehr zum geistigen Sinn werde.
- 3. In eben solchem Zusammenhange stehet das sogenannte neue Testament mit dem alten; es enthält eine Erfüllung desselben, wie sie damals gedacht und geglaubt ward. Wer sich auch hier nicht in die Denkart der Zeit stellt, um zu unterscheiden, was zum Besen der Sache oder zum Beirath gehöre, der vermag schwerlich die Geschichte oder die Meinungen irgend eines, geschweige eines so prägnanten und sonderbaren Zeitalters zu prüsen, in dem diese Bücher geschrieben wurden.
- 4. Was die Kirchengeschichte von Anwendung oder Deutung 32 der Begriffe des Christenthums zeigt, begreift einen Zeitraum von mehr als anderthalb tausend Jahren. Wie viel konnte in denselben geträumt und mißdeutet, geordnet und mißbraucht werden! Kein Concilium aber verändert hier die Natur der Sache; keines darf dem Geist Gottes d. i. unser Neberzeugung und der gesunden Aus-

legung jener Schriften gebieten, daß sie sagen sollen, was sie nicht sagen, daß wir annehmen mussen, was für uns nicht da ist. Denn diese Schriften exsistiren noch; wir können sie lesen und prufen.

- 5. Jebe werbende Gesellschaft, (so auch die christliche) hat oder schaffet sich ihre eigne Sprache. Diese ist ihr Symboslum, ihre Losung. Wer nach zwei Jahrtausenden, wenn die werdende Gesellschaft längst geworden und vielleicht gar nicht mehr 33 dieselbe ist, ohne Sinn und Geist an den Formeln und Symbolen ihres Ursprunges, als wären sie das Wesen, haftet, der verliert eben dadurch den Zweck ihres Daseyns für seine Zeit, weil er in einer ihm fernen Zeit zu leben anstrebt.
- 6. Und da es unleugdar ist, daß die Stifter dieser werdenden Gesellschaft des Christenthums nicht griechische Philosophen, noch weniger Theologen des dreizehnten Jahrhunderts, sondern Sdräer, größtentheils ungelehrte Galiläer waren; so ist es Thorheit, ihren Bortrag nach griechischen oder lateinischen Abstraktionen zu verstehen und zu richten. Man rückt sie ganz aus ihrem Kreise, wenn man z. B. Ansdrücke der Dankbarkeit, die sie aus übersließendem Herzen, in einer ihnen ungewohnten Sprache, pleonastisch, wie sich das volle Gemüth des gemeinen Mannes zu Menschen gleicher Art gewöhnlich 34 ausdrückt, in grübelnde Sophistereien oder gar in Menschenseinde liche Dogmen verwandelt.
- 7. Je feinhseliger eine bergestalt erzwungene Lehre bem menschlichen Gemüth und Geschlecht ist, desto sicherer sen man, daß sie nicht im Sinne der Stifter gelegen: denn der Sinn dieser ging offenbar auf eine Bildung nicht zum Menschenhaß, sondern zur Menschenwohlsahrt. Je mehr dergleichen Lehren die Vernunft untersjochen, um dunkle Geheimnisse und einen christlichen Gögendienst vestzustellen, desto sicherer sen man, sie lagen nicht im Sinne der Stifter: denn diese giengen, wie wir sehen werden, eben darauf hinauß, toden Formeln Geist zu geben, daß Neich der Nacht und des Aberglaubens zu zerstören. Je mehr frommer Betrug endlich in diese Lehren sich einwebte, je mehr böse Leidenschaften man dabei 31 Hülfe rief und nährte; desto sicherer glaube man sich entsernt

von einem Geist, ber Aufrichtigkeit, eine mit Lügen nicht gemischte Güte und Wahrheit liebet.

10.

Da aber von seinem Ansange an das Christenthum nicht Lehre allein, noch weniger ein todtes System von Worten und Gebräuchen, sondern ein lebendiges Institut war, so mußte es als solches die Natur und den Gang aller Institute haben. Wer hierin etwas anders erwartet und eine Anstalt unter Menschen, durch Menschen fortgeführt, dennoch von menschlichen Krästen und Bestrebungen, von Irrthümern und Schwachheiten, ja von allen Anlässen und Zufällen der Zeit rein abgesondert denkt, um sich einen Gottes= staat zu erträumen, der begehrt eine Geschichte, die keine Geschichte ist, noch seyn kann. — Also wäre es dem Christenthum kein Vor= 36 wurf, wenn man

- 1. Vom reinen Sinn des Stifters auch balb abgestommen ware. Ists nicht so mit allen Instituten? Hat der Stifter des Christenthums dies nicht selbst vorhergesagt? Konnte es anders werden?
- 2. Eben so wenig wäre es dem Christenthum ein Borwurf, wenn die ersten Verbreiter desselben den Plan des Stifters erweitert hätten. Sagte Er nicht selbst, daß dies geschehen müsse? daß nach seinem Hingange der Geist sie zu Wahrsheiten führen werde, die sie jest noch nicht zu tragen verwöchten? (Joh. 12, 24. Kap. 14—16.) Und wenn hiezu jeder der Verbreistenden nach seiner Fähigkeit, in seiner individuellen Art und Weise beitrug; so war dies Natur der Sache, der man mit sehenden Augen nicht widersprechen dars. Der Geist des Christenthums belebte 37 mancherlei Gaben, jede in ihrer Weise. (1 Cor. 12, 1—31.)
- 3. In vergangnen Beiten möge das Christenthum gewesen seyn, was es wolle; die Hauptfrage bleibt: was es uns jest seyn kann und seyn soll? Sine Terminologie jüdischer Worte und Gebräuche gewiß nicht; noch minder eine ewig fortzuführende Terminologie mißverstandner jüdischer Worte

## I. Sauch Gottes, regende Naturfräfte.\*)

1.

Bewegung ist uns, die wir den innern Zustand der Dinge 39 nicht kennen, das Kennzeichen geäußerter Kraft; dahin geht die Sprache der Natur bei allen Völkern. Wenn also bei den Ebräern im Bilde ihrer Weltentstehung Hauch Gottes bewegend über den Wassern schwebt: so war und blied dies ihnen ein sprechendes Vild. Wo sich inwohnende Kraft in den Geschöpfen regt und sie treibet, da wehete göttlicher Hauch; da war der Athem des Allemächtigen mächtig. (1 Mos. 1, 3. Ps. 33, 6. 139, 7. 147, 18. Jes. 40, 7.)

2.

Und zwar warb hiemit Gott nicht die Seele der Welt, als ob Er sich allen Geschöpfen eingösse und eingegossen habe; der belebende Athem war Hauch seines Mundes, sein Machtwort; der Wind sein Diener, die Feuerslamme sein Bote. (Ps. 104, 4.)

**4**0

3.

Leicht murbe baher im Ebräischen Ausbrud Hauch (Befehl, Bort) Gottes bie Bezeichnung jeber erregten neuen Kraft ber

<sup>\*)</sup> Die meisten Misverständnisse bei der Lehre vom Geist rühren daher, daß man den sinnlichen Urbegriff der Ebräer bei dem Worte Tan verstannte. Wir denken uns bei dem Wort Geist (esprit, spirit, spiritus) ganz etwas anderes, als sich der Ebräer bei seiner Ruach dachte, die ihm ursprilnglich Wind, Hauch, Anhauch, Athem, Beledung war, weißstich genetisiret. S. die Erläuterungen am Ende dieser Schrift.

Bölker. Mit Wasserwogen wurden diese verglichen, mit Wellen des Meers, die der Anhauch Gottes aufregt und senket.

4.

Auch die Zeiten des Messias wurden unter diesem Bilbe vorsgebildet; (Hagg. 2, 6. 7.) und so war es der alten Sprache gemäß, daß Apostel und Evangelisten bei Ankunft ihres Messias diese Resgung des Geistes als einen Anhauch Gottes in mancherlei Sinne bemerkten.

5

Da überhaupt ben Morgenländern der Wind das furchtbarste und erfreulichste Element ist, indem er sie bald mit seinem heißen 41 Athem versengt und mit stürmischer Gewalt ihre Gezelte wegführt, bald aber auch mit gelindem Anhauch sie erquicket, die Erde grünen macht und balsamische Gerüche verbreitet: so blied ihnen dies aus den ersten Jugendzeiten der Welt hergenommene Bild der wirks samen Gegenwart Gottes vielsach anwendbar. Athem Gottes tödtete und belebte, führete hinweg und brachte wieder, machte erstarren und erquickte; wo Hauch Jehovahs war, war Er.

# II. Göttlicher Athem, die Rraft im Menichen.

1.

Der Mensch, ein Ausbund der Kräfte der Schöpfung ist eine Sammlung des edelsten Lebens, Gottes Bild und Stellvertreter; Hauch Gottes belebte ihn also. (1 Mos. 2, 7.) In einer irdenen 42 Hütte wohnt Kraft des Allmächtigen, des Gütigen, des Weisen. — Mannigfaltig ist dieser Ausdruck in der Sprache der Ebräer insons derheit dahin ausgedildet worden, um im Menschengeschöpf den schwachen, hinfälligen und den gedietenden, mächtigen Theil zu unterscheiden. Athem Gottes war ihnen Ausdruck des Muths, des Entschlusses im Menschen. Auf wen der Anhauch Jehovahs kam, wen seine lebendige Gegenwart ergriff, den füllete Leben. (Richt. 6, 34. 14, 6. 15, 14.)

Und da die edelsten Kräfte des Menschen, Verftand, Weisheit, Wille, sich durch Rede offenbaren; so äußerte sich dieser einwohnende Hauch Gottes, (Geift) am ebelften burch Rebe. Daher bas 43 Wort Gottes im Munde der Propheten und Weisen, der Athem, ber burch ihre Lippen sprach, von dem ihre Harfe erklang, der ihre Gefänge belebte. (2 Sam. 23, 2. Hiob 32, 8—20. Es. 61, 1—3.) Durchaus haben diese Bezeichnungen nach morgenländischer Denkart bas Drückende nicht, mas ihnen die scholastische Dogmatik gegeben, bie selbst ben Geift Gottes, (ehebem ber milbeste, freieste Anhauch!) in Fegeln zu legen wußte. Alle vorzüglichen Gemuthsfrafte hießen in ber Sprache ber alten Welt Gaben bes Beiftes Bottes, und ihre Awanglose, mächtige ober gefällige Aeußerung war eben ein Im Huldreichen Joseph galt sein Ber-Rennzeichen bieser Gabe. ftand, seine Klugheit, sein Blid in die Zukunft, für eine Tugend ber Clohim, die er mit keiner Berfündigung beleidigen wollte; (1 Mof. 37, 6—10. 39, 9. 40, 8. 41, 38.) Geist Gottes war in Selbst in Bileam, als er weissagend die Zukunft sah: 44 ihm. (4 Mos. 22—24.) im Saul, als das Chor ber Sänger ihm begeg= nete und ben Furchtsamen in seine Begeisterung zog, (1 Sam. 10, 5 — 13.) war Anhauch Gottes. Er war in den Kunstreichen Männern, die am Bau und Gerath ber Stiftshütte arbeiteten; (2 Mof. 31, 3. 35, 31-35.) eine Bezeichnung, die ihre Naturtalente, ihren auf Erlernung und Ausübung diefer Künste gewenbeten Fleiß nicht ausschloß, sondern eben bezeichnend erhöhte. So bei ben Männern, die in die Zufunft blickten, die mit Känntniß ihres Landes und des Zustandes der Dinge rings umber (Dan. 4, 5. 6.) weiter als andre sahen — Niemand in der Welt würde bamals eine künftige Auslegung vermuthet haben, die das, mas ihnen Beift Gottes hieß, allen Naturtalenten entgegensette, ba 45 eben diese glücklichere Naturanlagen, oft auch die Ausbildung derselben, dem beseelenden Unhauch eines höheren Geiftes gleichsam Raum schafften, so daß biefe Begabten von Unbegabten fich wie Rönige unterschieden. Lieblinge Gottes fühleten sie sich; göttlicher

Athem erquickte sie und erheiterte ihr Antlis. "Mit furchtsamer Niedergeschlagenheit, Traurigkeit und Kleinmuth, sagten die Ebräer, paaret sich Geist Gottes nicht. Ein freudiger, seiner Sache gewisser Geist ist dieser himmlische Athem; wem er entwichen ist, der fühlt sich verworfen von Gottes Antlis; ihm verschmachten seine Gebeine. (Ps. 51, 12—15.) Mit Freudenöl ist der Gottbegabte gesalbet." (Ps. 45, 8.)

3.

Wenn also biese Fülle von Leben und Muth, von Luft und Liebe zu seinem Werk, von Gaben bes Geistes und bes Verstandes 46 Geist, Anhauch Gottes hieß; wie konnte der künstige, heils bringende König anders geschildert werden, als in diesem Ideal, der Menscheit höchstem Charakter?\*) Verstand und Weisheit, Rath und Stärke, Erkänntniß und Rechtschaffenheit sollte Er besitzen; er würde schnell sassen, hell blicken, scharf unterscheiden, mit dem 47 Blitz Sines Worts Recht und Unrecht trennen, den Unterdrücker zerschmettern, dem Unterdrücken helsen. Jede edle Menschen= und Königsgabe ist ausgezeichnet in seinem Bilde, (Jes. 11, 1—5.) und der Prophet selbst, wenn er so glückliche Zeiten ankündigt, fühlt sich einen Gesalbten, einen Bräutigam, einen König. (Jes. 61, 1—3.)

4.

Konnte es anders seyn, als daß, wenn die Evangelien die Ankunft dieses Reichbegabten melben, sie diesen göttlichen Anhauch an ihm erkannten? Das Joeal, das ihnen ihre Sprache gab, das

<sup>\*)</sup> Biele Ausbrilde der Schrift vom Sohn Gottes haben die Idee eines Lieblinges der Gottheit, als eines Ideals der Menscheit zum Grunde. Jede Nation dachte sich ein solches Ideal in eignen Zügen; die Ebräer auf ihre Beise. Sohn Gottes heißt ihnen Gottes Liebling, und das Summum der Kräste, die ihn belebten, heißt ihnen Gottes Geist, (Anhauch, Beistand.) Der Vielgeliebte, der Vielbegabte, der durch seine Gaben vor allen Ausgezeichnete, d. i. mit dem Siegel Gottes Besiegelte, ist ihnen Gottes Sohn und Liebling, (Matth. 3, 17, 30h. 3, 27. f.)

von der gesammten Vorzeit gezeichnet daftand, hieß Geist Gottes, b. i. bie Summe aller Rrafte, ber ebelften Gaben und 48 Talente. In ihrer Sprache mars also ber reinste Ausbruck: "er mar vom Beift gebilbet; Kraft bes Bochsten hatte ihn belebet, Ihn den Einzigen seiner Art. Gottes Liebling." (Luc. 1, 35.) Was schwach gebohren ist, sagt Christus, ist schwach und von alltäglicher Denkart; was unter dem Anhauch Gottes gebohren ist, hat Kräfte, bie bem gemeinen Sinn unbegreiflich, auf unerkannten Bahnen mit Macht und Schnelle bes Windes wirken. (Joh. 3, 6-8.) "Ein Mensch kann ihm nichts nehmen, sagt ber bescheibene Johannes, es werde ihm benn gegeben vom himmel. Ein irbischer Mensch benkt in einem Kreise irbischer Gebanken, über welchen er nicht hinaus fann; ber Genius himmlischer Abkunft ist über sie alle hinüber; in einer höheren Region, leicht und glücklich wirkend. Ihm, bem Lieblinge Gottes ift alles möglich." (Joh. 3, 27-35.) In biefer 49 Fülle von Gaben wird Chriftus von den Evangeliften bargeftellt: eine Glorie, als bes Einzigen, bes Gotterzeugten umgiebt ihn, Hulb und Wahrheit. (Joh. 1, 14.) Seines Weges gewiß, erscheint er in der Freude eines Bräutigams, der um sich Freude verbreitet. (Joh. 3, 13. 29. 30. Matth. 9, 15—17. Luc. 4, 22. 32.) Er fiehet Gebanken; Kraft geht von ihm aus; sein Wort wirkt in die Ferne; das verborgene Geheimniß ber Weisheit ift in ihm. (Matth. 8-11.) Wenn Betrus, als er auftrat, ihn in Kurzem barftellen will, spricht er: "Er mar ein Gottesmann, unter euch mit Thaten erwiesen; gesalbt mit beiliger Kraft; Gott war mit ihm." (Apost. 2, 22. 10, 38.)

III. Geist Gottes, ein sich mittheilendes Leben.

1.

Jebe lebendige Gabe theilet sich mit. "Gott nahm von 50 dem Geist, der auf Mose war, und legte ihn auf die siebenzig Aeltesten des Bolks, die seine Stelle vertreten sollten." (4 Mos. 11, 25.) Diese Worte wurden der Text zu reichen Commentaren.\*) Der Bau ihrer Sprache, die das Leben, die Seele in der mehreren Zahl ausdrückte, machte ihnen den Ausdruckt geläufig, daß in einem Menschen viel Seelen, viele Leben wohnen. Zu diesem oder jenem Geschäft, sagten sie, kam auf Den, der est thun sollte, der Geist dessen, der ein Meister dieses Geschäfts war, und blied auf ihm oder verließ ihn nach Bollendung des Geschäftes.\*\*) Die letzte Bitte des furchtsamen Elisa an seinen weg 51 scheidenden Lehrer war, daß dei den noch schlimmeren Zeiten, die er voraus sah, Elias Geist, seine lebendige Kraft, zwiesach auf ihm seyn möchte. Dies waren gewöhnliche Ausdrücke der sehr einsachen Sprache.

2.

Und im Geist dieser Sprache ist die Geschichte der Gründung des Christenthums geschrieben. "Als Jesus (sagt sein Freund und Liebling,) unter uns war, schöpften wir aus seiner Fülle; (Joh. 52 1, 16.) hinfort soll jeder seiner Freunde selbst ein Quell der Erkenntniß, der Erquickung auch für andre werden." (Joh. 4, 14, 7, 38. 39.) Schöne Bezeichnung des Zusammenhanges, da vom Lehrer auf seine Schüler, vom Freunde auf seine Freunde, Weißeheit, Thätigkeit, Gewißheit, Freude, Muth und Entschluß übergieng, womit sie späterhin auch andre zu stärken vermochten. — In eben dem Sinn versprach Jesus den Seinigen seinen Geist, der ihn abwesend ersezen, ja gar verklären, d. i. ganz ins Licht stellen werde. Erinnern würde er sie an Alles, was ihr Freund ihnen gesagt hatte; ein Geist des Friedens, den sie an ihm gesehen,

<sup>\*) &</sup>quot;Der Geist, hieß es in der Jibischen Deutung, blieb bei Mose in seiner volltommenen Kraft und gleichwohl ward den andern vom Geist Moses ihr Theil gegeben. Eben wie wenn man ein Licht am andern anzülndet, oder wie [wenn] ein Mensch den Geruch einer Frucht empfindet, daburch ihr nichts abgehet u. f."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Jenem Mann 3. B., in welchem Geist war (4 Mos. 27, 16—21. sagt bie Deutung) hatte ber Gott ber Geister, als er ihn über bie Gemeine setze, ben Geist Aller gegeben, benen er vorstehen sollte, daß er Jedem nach seines Herzens Bunsch Rath und Antwort geben konnte." U. f.

bes inneren Muthes, ber ihn belebt hatte, würde er ihnen seyn, gegen den Berläumder und Berfolger ein kräftiger Beistand. Wie dort, als Josua und die Aeltesten an Moses Stelle traten, mit der Pflicht ihres Amts, auch Kraft über sie kam, ihr Amt in Moses Geist zu verwalten; wie Elisa, um das Geschäft des Elias fortzusses, sich dazu seinen Geist erdat: so gehörte zum Geschäft Christi auch der Geist seinen Geist erdat: so gehörte zum Geschäft Christi auch der Geist seines Geschäftes, seine Weisheit, sein Muth, seine Hossinge, "Der Anhauch der Weissgaung, der Gesichte, der Gesänge, (sagen die Sbräer,) kommt und gehet vorüber; der Geist der Weisheit aber bleibt bei dem Menschen, ein inwohnender, von ihm unzertrennlicher Freund." Einen solchen versprach Jesus seinen Freunden.

3.

Wo irgend also im neuen Testament an den Geist Christi gedacht wird, da athmet Muth, Hoffnung, Geselligkeit, Liebe und Freude. Es ist ein freudiges Testament, sagt Luther, 54 keine Verfassung des Traurens; mit dem Del der Freude sind Christen gesalbt, vom Anhauch Gottes belebte Siegreiche Könige, einer fröhlichen Zukunft gewisse, freudige Propheten. —

## IV. Geift Gottes, Richter ber Bölfer.

1.

"Mein Hauch, hieß es in jener alten Schrift, soll nicht mehr Aeonen-hin mit dem Menschengeschlecht rechten: sie sind ein vers derbtes Geschlecht, Fleisch." — Dies Richteramt unter den Menschen ward im Strässchen Redegebrauch fortgehend das Geschäft des heisligen Athems und Wortes Gottes, der göttlichen Beseelung. Der schwache irdische Theil im Menschen bildet (hieß es,) sinnliche Gedanken, gemeine, niedrige Begierden; ihm ist ein Richter vors gesetz, ein Zurechtweiser und Unterscheider. Die edlere Kraft im Menschen, die wir das Gewissen nennen, nannten die Sträer ein hauchendes Wort Gottes, die innere Stimme des Rechts und der Pflichts.

pheten, richtend zwischen Gott und bem Bolk, einem zweischneibigen Schwerdt gleich, (Ebr. 4, 12.) gleich einem Hammer, ber Felsen zerschmettert. (Jer. 23, 29.)

2.

Auch vom Munde Christi ging also in der Sprace der Ebräer dies zweischneidige Schwerdt aus; (Offenb. 1, 16. Jes. 11, 4.) sein Geift sollte richten unter den Bölkern. (Joh. 16, 6—11.) "Möge die Welt, der Aeon, es zugestehen wollen oder nicht, die Zeit des Aberglaubens und Götzendienstes, des Betruges und der Verblendung sei vorüber."

3.

56

Mit überraschendem Erfolg trat zur Zeit des werdenden Christenthums dieser Richter der Gedanken und Herzen, der wehende Geist unter die Bölker: denn auf mancherlei Wegen hatte die Vorsehung dazu bereitet. Jene Mauern, durch welche Nationen und Nationalgottesdienste mit vielen Borurtheilen von einander gesondert gewesen waren, sielen morsch und mürbe zusammen; Perser, Grieschen, Römer hatten dazu auf sansten und rauhen Wegen ihr Werk gethan. Verlassen standen bald die Altäre der Gözen: die Orakel schwiegen, weil niemand sie mehr befragte, man schämte sich der alten Auspicien, Augurien, Cerimonien und Opfer. Der ganzen Versassung und sprach das Christenthum auf die Zeit einer großen Entscheidung und sprach das Wort dieser Entscheidung aus, 57 das Endurtheil eines göttlichen Athems.

## V. Anhauch Gottes, ber Erweder mancherlei Gaben.

1

Längst war von jenen ebeln Sehern ber Zukunft eine Zeit verkündigt, da nach Aeonenlanger Nacht Licht aufgehen, und das Erkenntniß Gottes verbreitet seyn sollte, wie das Weltmeer den Abgrund deckt. Es war eine Zeit verkündigt, da kein Bruder den andern fragen würde: "Lehre mich Gott erkennen;" sie sollten ihn alle kennen, klein und groß. An kein Geschlecht sollte der Dienst

Jehovahs gebunden seyn; alle Bölker sollten ihm dienen. An keine Prophetenzunft sollte die Gabe der Weissagung, d. i. hellsehender Verstand und ein reines Gefühl der Wahrheit ausschließend devestigt 58 seyn; über allerlei Menschen, ohne Rücksicht des Standes und Alters, über Söhne und Töchter, Jünglinge und Greise, Sklaven und Sklavinnen sollte sich göttlicher Geist ergießen, der nach eines jeden Art und Anlage die in ihm schlummernden Kräfte belebte. (Joel 3, 1—3. Jes. 44, 1—5.) Verheissungen solcher Art waren geschrieben, wurden gelesen und warteten auf die Zukunst.

2.

Diese Zukunst kam. Und wie die größesten Begebenheiten vom Kleinsten ausgehen, so mußte Ein unvermutheter Borfall, die Wiedererwachung eines Gekreuzigten und sein mächtiger neuer Antried zuerst in jedem seiner Schüler die Gabe wecken, die in ihm war und sie alle zu seinem Geschäft, zum Heil der Bölker beseelen. Zerrissen wurden durch sie die alten Bande des Priesters stolzes, die Gefangenen wurden frei und aller Art Menschen Gaben gegeben. (Eph. 4, 7. 8.) Schon jenes erste Symbol am Pfingstseste sagte dies;\*) (Apost. 2, 3. 4.) Freiheit im Gesbrauch der Gaben charakterisirt fortan die Glieder der neuen Gemeinschaft. Erfüllet mit dem Geist, d. i. voll göttlichen Anhauchs, redeten sie das Wort mit Freudigkeit, wie jeder konnte. (Apost. 4, 31.)

3

Demnach hießen der ersten Christenheit alle guten Gaben, und was zum Dienst der neuen Berbindung irgend angewandt 60 werden konnte, Gaben des Geistes. (Apost. 6, 3. 5—8. 10. Kap. 11, 22—24.) Paulus, der ein Berzeichniß solcher Gaben

<sup>\*)</sup> Auf jeden der Bersammleten kam der Geist ohn' Unterschied des 60 Geschlechts. (Apost. 1, 14.) "Sind nicht diese alle aus Galiläa, aus dem ungebildetsten Theil des Jüdischen Landes?" sagten die Fremden, (Apost. 2, 5—12.) worauf ihnen Petrus die Erscheinung auslegte. (14—36.)

nach Aemtern und Kräften giebt, (1 Cor. 12.) betrachtet sie alle als Talente zum gemeinen Rut, die der Anhauch Gottes und Christi, der Geist des Christenthums, nach natürlichen Anlagen weckte, durch Uebung förderte, nach Bedürfnissen anwandte. (1 Cor. 12, 31. Köm. 12, 1—8.) Nicht wunderbare; nutbare Gaben will der Apostel, unter denen er auch die gemeinste der regenden Kraft des Gottes zuschreibt, der Alles in Allem wirket. Alle sollen dem Christenthum, als einem vom Geist Gottes belebten Gemeinwesen dienen. (1 Cor. 12, 4—7.)

VI. Geift Gottes, Bereiniger der Bölker.

61

1.

Wars also Gottes Anhauch, der alle gute Gaben zum gemeinen Nut und Dienst erweckte; was in Einer Gemeinschaft von Menschen und Familien gilt, warum sollte es nicht auch von Nationen gelten? Wahrheit ist in allen Herzen Wahrheit; Liebe in allen Herzen Liebe.

2.

Sollte einzelnen Menschen burch Anhauch Gottes Muth und Sinn erneuert, die Härtigkeit gebrochen, das Herz erweicht werden; warum nicht auch Bölkern? Allenthalben sollten die todten Leich= 62 name hervorgehen, weil Athem Gottes sie belebte.

3.

Also mußten Nationen wie Menschen sich einverstehen, ihre Bestimmung gegen einander kennen lernen und unter Einem Bater im Himmel gegen einander Brüder werden. Das auf Sinai gegebene Geseth hatte die Fracliten von allen Bölkern getrennt; es war aber, (wie die Deutung der Weisen sagte,) durch den Dienst der Engel aller Nationen, in den Sprachen aller Bölker gegeben, mit reichem Sinn, mit unzählbaren Wegen der Anwendung. Alle Bölker hatten, nach dem Jüdischen Ausdruck, die Scho dieser Stimme gehöret. Erschiene einmal, (suhr die Deutung fort,)

bie Zeit, daß das innere Geset bes Herzens laut spräche; (biese 63 Zeit sollte der allbelebende Geist erwecken und befördern;) so müßte, so würde diese Scho des Gesetzes allenthalben antworten, der gebroschene Schall würde zu Einer Stimme zusammen sließen, und in allen Sprachen Jehovah nur Einer seyn, sein Name nur Einer. Wodurch? Durch das rebende Wort Gottes im Menschen, durch den alle Völker verbindenden Geist.

4.

Auf mancherlei Wegen war diesem Einverständniß ober wenigstens einer mehreren Gemeinschaft der Nationen vorgearsbeitet. Bom Euphrat dis zum Tagus, vom Nil dis zur Donau waren die Bölfer zum Theil durch harte Bande der Eroberung versbunden; der Geist, der einst jeden an sein Baterland sessellete, war hinweg; wohin nun die Tendenz dieser an ein fremdes Vaterlandsloses Rom geknüpften Baterlandlosen Bölfer?

5.

64

Auf das Reich, worauf seit Jahrhunderten jedermann hoffte; auf das Reich, um welches Jesus seine Schüler bitten gelehrt, bessen Ankunft er verkündigt, auf dessen Blüthe er sich, wenn sein Samenkorn in der Erde erstorben wäre, gefreuet hatte. (Joh. 12, 20—32.) Nach seiner Auferstehung, da er einer Nation, die ihn gekreuzigt hatte, nicht mehr anzugehören schien, sprach er als ein allgemeiner Hirt der Bölker, anordnend eine Botschaft für alle Nationen. Bon Zion aus sollte, nach jener alten Beissaung, der Strom sich ergiessen, der alle Bölker mit Leben erfrischte. (Apost. 1, 4—8.)

6.

Sobalb biese Botschaft begann, zeichnet Lucas in ihr ben 65 Geist auß, ber Bölker und Sprachen binbet, ben christlichen Unisversalismus. Aus allen Provinzen bes römischen Reichs von ben Parthischen Gebürgen bis nach Arabien und Kreta führet er Fremblinge auf, die den ersten begeisterten Bortrag des Christensperdes sämmett. Werte. xx.

thums anhören; alle sinden in ihm ihre Sprache, ihren Dialekt und Ausdruck. Einige spotten; andre werden irre; Betrus spricht, und gegen dreitausende treten sogleich in die Hoffnungen dieses Gemeinsglaubens durch den alle Bölker und Sprachen verbindenden Geist eines neuen Bundes, einer neuen Constitution der Bölker. (Jer. 31, 31.)

7.

Fortan sind alle bei einander, haben alle Dinge gemein, und die Gunst des Bolks ist mit ihnen. (Apost. 2, 42—47.) So schreitet das Werk weiter; die Geschichte, die Briefe der Apostel sind 66 Zeugen dieses Bölker-sammlenden Geistes. Alle sprechen von einer neuen Schöpfung, von einer aus allen Bölkern sich sammlenden Christengemeine.

VII. Geift Gottes, πνευμα, Haushalter und Führer ber Gemeine.

1.

Ru welchem Hauptbegriff leitet bies alles? Zu dem, den bas werbende Chriftenthum mit Gifer annahm: ber Sammler, Orbner, Saushalter einer Gefammt-Chriftenheit, ihr Lehrer, Kührer, Beistand sei Gegenwart Gottes und Christi, Wohnung Gottes im Menschen, Die neue geistige Scheching, Der Herzen belebende, Menschen verbindende Geift. Dem gewohnten Aus- 67 brud nach mar bie Verfassung bes Ebräischen Bolks burch ben Geift Gottes gemacht gewesen. Auf Moses bei seinen Thaten und Ginrichtungen, auf den Aeltesten, die seine Stelle vertraten, hatte Geift Gottes geruhet. Geift Gottes hatte bas Bolf in ber Wolken- und Feuersäule geleitet; ihr Führer, Wegweiser war Er gewesen; Ihn hatten die Widerspenstigen erbittert und betrübet. (Ses. 40, 10, 11. Pf. 106, 14. 32. 33.) Was ben Jübischen Staat, eine Theofratie, gegründet, belebt, erhalten hatte, hieß Gegenwart Gottes, Wohnung bes Beiligen unter ihnen, Gottes Geift. hatten die Propheten gesprochen, in Zeiten des Verfalls den Bund

erneuert, und fünstigen Zeiten einen reinigenden Geist, eine freiere Ansicht der Dinge, eine neue Haushaltung Gottes verheissen. Ihre 68 Zeugnisse darüber führte man nicht anders als mit dem Ausdruck an: "der Geist spricht! der Geist deutet." Die alte Verfassung hieß ein Reich Gottes unter der Haushaltung seines Geistes; wie konnte die neue Versassung heißen?

2.

Nicht anders; nur sollte sie es eben in der versprochenen höheren Art werden. Aus jenem alten Buchstaben sollte der Sinn, aus alten Gebräuchen der Geist hervorgehn und eine neue Sinzichtung der Dinge eben das Werk, die Verkassung dieses Geistes werden. Sin Testament des Geistes, nicht des Buchstabens, nicht fortdaurender Schattengestalten; ein Reich Gottes, durch Andau geistiger Gaben in Gerechtigkeit, Friede, Freude.

69

3.

Da jedes Gemeinwesen einen Namen haben muß, der gemeiniglich seine Regierung, seine Einrichtung und Absicht bezeichnet; mit welchem eigentlichern Namen konnte dies sich nennen, als eine Gemeinschaft des Geistes? Der Name bezeichnete die längst gehosste, jest ins Werk zu sesende Haushaltung des Sinnes der Propheten nach Christi Sinn; eine Sammlung und Stimmung der Gemüther zu Einem, dem reinsten Zweck; eine Erweckung aller und allerlei Gaben unter dem Anhauch der Gottheit, unter der Leitung seines gewissen Geistes. Christus das Haupt, die Gemeine sein Leid, von seinen Gesinnungen beseelet. Mich dünkt, dieser Name war eben so unanmaassend als groß und bedeutend. Er wies auf die Entstehung des Christenthums; er zeigte seine Grundsätze, seine Absicht, seine Kräfte.

70

4.

Also war es auch Natur ber Dinge, wenn die Apostel in ihrer Versammlung: "es gefället dem H. Geist und uns" bescheiben schrieben. Sben damit unterschieden sie ihre Personen vom Geist bes Gemeinwesens selbst, in bessen Sinn sie die Sache geprüst hatten und darüber jest ihr Gutachten sagen. Für ihre Person legen sie kein Gesetz auf; im Namen des Geistes der Freiheit aber erleichtern sie das Joch voriger Zeiten. So unterscheidet Pauslus seine Persönlichkeit immer von dem, was er als Apostel im Namen des christlichen Gemeinwesens sage.

5.

Im Namen jeder Staats-Berwaltung sind dort und dann widersinnige, oft grausame Dinge befohlen; beswegen aber war der Name des Gemeinwesens selbst (z. B. senatus populusque Romanus, oder die Republik zu Athen, zu Lacedämon u. f.) keine Sünde. Die Berfassung des N. Testaments, als einer Berbin- dung zu geistigen Gesinnungen unter Gottes Obhut mit Anwendung aller guten Gaben und Kräfte wars noch minder; sie konnte mit keinem füglichern und schöneren Namen bezeichnet werden.

Ist bies, wie es benn nach Ort und Sprache nicht anders ist, was soll so mancher aus bloßen Misverständnissen bes Worts "Geist" entstandene leere Spott 3. B.

1.

Ueber ben H. Geist als den Bater Christi? Nie haben ihn also die Apostel genannt; und wenn ein apokryphisches Evangelium jene beseelende Ruach des alten Testaments die Mutter Christi zu 73 nennen wagte, so ward der Ausdruck als unziemend verworsen. Daß aber den Gottgebohrnen himmlische Kräfte belebten, mich dünkt, das zeige, wenn es auch nicht geschrieben stünde, der Erfolg seines Lebens. Nur wie Siner ist, so thut er; aus Nichts kann nichts werden. Sin Geistloser bringt keine Wirkungen hervor, die Christus hervorbrachte.

2

Was soll der Spott über den Geist als eine Taube? Kein Ebräer hat ihn in diesem Bilde geschnitzt oder gemahlet, noch weniger ihn in eine Taube eingefleischt geglaubet; es war ein Bild ihrer Sprache aus den ältesten Zeiten.\*) (1 Mos. 1, 2. 8, 11.)
74 Auf uns fällt der Spott, wenn wir das Augurium eines Moments, das bildliche Zeichen aus einer Jugendsprache der Welt, in eine hölzerne Figur verwandeln, und damit Taufsteine, Kanzeln und Altäre zu zieren glauben.

3.

Was soll der Spott über die unerläsliche und dennoch undekannte Sünde gegen den H. Geist? Die, zu denen Jesus sprach, verstanden ihn, und für sie sprach er: denn Nichts war in Judäa

<sup>\*)</sup> Ueber ben Unterschied ber Rebe= und Kunstbilber s. Erläuterung 1. am Ende bieser Schrift, über die Personificationen des Geistes.

bekannter und angenommener, als daß das Reich Gottes durch himmlische Kräfte, d. i. durch den Geist kommen sollte. Mithin war es Natur der Sache, daß wer die sichtbaren Zeichen dieses ankommenden Reichs verspottete, oder so viel an ihm war, die Ankunft desseselben zu hindern stredte, vom Ersolg dieses Reichs im gegenwärtigen 75 und künftigen Aeon sich selbst ausschloß. Wenn hassende Theologen den Ausdruck misdrauchten, oder jugendliche Reologen neue Bedeustungen der Sünde gegen den Geist erfanden; was thut das dem alten Evangelium, das sich seiner Zeit sehr verständlich ausdrückte? Aus jeden Schriftsteller des Alterthums könnte man ähnlichen Spott werfen.

4.

Was soll ber Scherz über ben Anhauch Jesu an seine Jünger mit ber Bollmacht, Sünde zu vergeben und zu behalten? Der Ausdruck: "Sünde vergeben und behalten" war die gewöhnsliche Formel der Bestellung eines Lehrers, der über Rein und Unrein, Erlaubt und Verboten Geschmäßig urtheilen sollte. Wenn Christus seine disherigen Schüler jest zu solchen Lehrern in einer neu zu errichtenden Versassung bestellte und der Auserweckte 76 in seinem ihm wunderdar neugeschenkten Leben ihnen als ein Göttslicher, als ein Gottgeweihter dastand, war es nicht der edelste Aussbruck, daß das Wort dieses Göttlichen, der Hauch seines Mundes, (afstaus numinis) ihnen dies Amt auftrug? Ohne Cerimonien der alten Zeit, ohne Auslegung der Hände u. s. war sein Machtbesehl, der in allen Evangelien stark bezeichnet wird, ihnen Anhauch der Gottheit. "Fürchtet euch nicht! Mein Geist ist mit euch; ihr wirkt, ihr lehret in meinem Namen."

5

Lesen wir überhaupt die Evangelien an Stelle und Ort, und legen ihnen, wie es seyn muß, die Idee zum Grunde, daß sie eine neue werdende Verfassung des Geistes ihrem Ursprunge 77 nach verkündigen, wie Zweckmäßig ist in ihnen alles erzählet! Der diese Zeit neuer Gaben den Menschen bringen sollte, mußte selbst der Höchstbeg abte seyn, unter dem Anhauch göttlicher Kräfte

gebildet. Bei seiner Ankunft reget fich bas Senforium ber aegenwärtigen nähern Gottheit hie und ba; der alte Geift prophetischer Verkündigung spricht wieder; seine längst verklungene Stimme läffet fich hören. (Luc. 1, 41. 67.) Himmlische Boten diefer Berfündigung erscheinen; (Luc. 1, 15. 35.) sogar der Ungebohrne erfüllet einen Ungebohrnen mit Freude, mit Leben. (Luc. 1, 15. 44.) Einen auf die Erscheinung der neuen Zeit hoffenden Greis treibt ber Geift in ben Tempel, daß er die Erfüllung seines Wunsches fehe und Kind und Mutter seane. (Luc. 1, 25-35.) Endlich, da 78 Christus dem kommenden Reich demuthig sich selbst weihet, bewillkommt ihn der Geist der alten Weissagung; Ihm öfnet sich der Himmel, ihn nennet Gott seinen Liebling. (Joh. 3, 16, 17.) Boll Geistes Gottes thut Christus seine Werke; allenthalben ein Feind und Zerstörer bes Reichs ber Dämonen. (Matth. 4, 1—11: 12, 24—32. Joh. 3, 5—21. 4, 14. 5, 25. 6, 35—38. 7, 37. 38.) Einen Quell neuer Kräfte schilbern die Evangelien in seiner Erscheinung, eine Geist = eine Feuertaufe. —

6.

Auch der sogenannten Apostelgeschichte liegt kein andrer, als ber Begriff zum Grunde, "bie neu entstehende Verfassung sei eine Einrichtung bes Geiftes." In biefer Sinficht wiederholet bas Buch von Anfange an diesen Namen so oft, immer mit Rucksicht 79 auf die Constitution der Gemeine. Durch heiligen Geist waren ben Aposteln von Christo Berordnungen geschehen; in eben bem Geist erging an sie ber Befehl, sich weber zu zerstreuen, noch unausgeruftet auf ben Kampfplat ju treten, bis fie bie ruftende Rraft empfingen. (Apost. 1, 3-8.) Wie eine Gotteserschei= nung wird die Ankunft biefes Beistes beschrieben, mit dem gludlichen Augurium, daß die Galiläersprache an den Boten der neuen Berkündigung verlöscht ist, indem allerlei fremde Bölker ihre Sprache, ihren Dialekt in biefer neuen Mundart hören. ersten Tage der neuen Gesetgebung schließt sich ein Kreis Geweihter zusammen, und bald werden alle hoch begeistert. (Apost. 2-5.) Schon bei ber ersten Berantwortung berufen sich die Bertheibiger bes Christenthums auf den Geist, den Gott gegeben hat denen die Ihm gehorchten, "als auf ihren mäcktigen Mit= 80 zeugen." (Apost. 5, 32.) So kommen fernerhin in dieser Geschichte bei jeder Bestellung zum Dienst der Gemeine Kräfte, Gaben des Geistes in Erwägung. (Apost. 6, 3. 8. Kap. 7, 55. Kap. 11, 24). Der Geist ists, der Ausseher setzt, der Lehrer und Gemeinen antreibt, warnet, oder durch sie weissagend deutet. (Apost. 8, 29. 10, 19. 11, 28. 13, 2. 4. 16, 6. 7. 20, 23. 28.) Wer dem Gemeinwesen des Christenthums log, hatte nicht Menschen, (den Vorstehern desselben) sondern Gott gelogen, dessen zeverua, seine Herzen durchschauende, läuternde Gegenwart, so wie seinen läuternden Zug, seinen belebenden Anhauch man als die constituierende Macht der Gemeine innig glaubte.

7

81

Was soll also ber niedrige Borwurf, daß wenn jene Betrüger auf ein Wort Petrus todt zur Erde stürzten, Er ihr Mörder gewesen? (Apost. 5, 1—11.) Der Schrecken vor der erzürnten nahen Gottheit, die als der obwaltende Geist des Christenthums geglaubt ward, war ihnen tödtend. Eben dieses Glaubens als einer Thatsache und seines Ersolgs halber wird die Geschichte erzählet.

8

Und wer könnte es den Aposteln verübeln, daß sie ihr neues Institut mit Zauberern, herumziehenden Teusclsbannern, Gewinnsbringenden Wahrsagern u. f. weder bestecken noch vermischen wollten? da diese betrügerische Künste dem Geist ihres Instituts in der 82 Wurzel zuwider waren. Mit dem Glauben an Einen Gott, dessen Gegenwart sie durchdränge und belebe, mußte das Christensthum stehen und fallen; dem Dienst der Dämonen wars also ein unerdittlicher Feind. Es hieß den H. Geist, d. i. die Majestät des Christenthums beleidigen, wenn man es mit der Magie vermischte.

9

Eben also ift es nur Unverstand ber Sache und Beit, wenn über bas Empfangen bes Geiftes burch Auflegung ber Sanbe

unzeitiger Spott getrieben wird und so mannichfaltiger Misbrauch gemacht worden. Als aus Samaritern, Proselyten und Johannesschülern die ersten Gemeinen gewonnen wurden, legten die Apostel 83 bie Sände auf sie, und sie empfingen ben Geist, d. i. es wurden ihnen im Namen des Gemeinwesens der Christenheit Aelteste und Lehrer verordnet; sie wurden als Christengemeinen anerkannt; fortan gehörten sie mit zu bem Tempel, in bem die lebende Gottheit wohnte. — "Und, fährt die Geschichte fort, diese lebende Gottheit zeigte sich sogleich auch in ihnen wirksam. Auch sie, gewesene Samariter. Proselyten und Johannesschüler ergriff die Begeisterung: mit neuen Zungen stimmten sie in die Sprache ber Gemeinschaft ein, zu ber fie traten. Gin Zeichen, daß ber Geift bes Chriftenthums ihre Annahme genehmige und sie thätiger Beise selbst aufnehme." (Apost. 8, 14-17. 10, 44-48. 19, 5. 6.) So Zeitmäßig bies gebacht und vorgetragen ist: so wenig ists verächtlich. burch die Magie des Taufwassers (wie die Geschichte ausbrücklich 84 bemerket) kam Enthusiasmus in die neuen Gemeinen; sondern durch Gebet. Glückwunsch, brüberliche Aufnahme in die Gemeinschaft. Das Auflegen der Hände war das uralte Symbol des Segnens, der Bestellung zu einem heiligen Amt, bes Wunsches himmlischer Kräfte. Im Namen ber mirkenben Gottheit ward ber Segen ertheilt; die wirkende Gottheit erfüllte ben Segen.\*)

10.

Unbillig ists überhaupt, Begebenheiten aus ihrem Zeitraum reissen und sie nach dem Maas eines fremden Zeitgeistes richten. In Judäa entstand das Christenthum; seine Verdreiter mußten also nach jüdischer Art denken, sprechen, symbolisiren. Den Aussprüchen 85 vom Geist des Christenthums liegt natürlich das zum Grunde, was die Sdräer vom Geist ihrer heiligen Sinrichtung gesagt oder angedeutet hatten. Symbole aber sind nicht die Sache selbst; der Geist eines Instituts ist Geist, ist Wahrheit.

<sup>\*)</sup> S. Erläuterungen am Enbe bes Buchs.

"Also ist boch; wird man sagen, das Christenthum durch Begeisterung entstanden; und wie nahe diese der Schwärmerei sei, hat die Geschichte erprobet." — Lasset uns unterscheiben.

Allerdings eignet fich das Christenthum Begeisterung sogar als Duelle zu, und hat die entscheibenbsten Begebenheiten im Leben 87 seines Stifters in Bilbern von ihr barzustellen sich nicht geschämet. Denn wer, ber Jubische Schriften gelesen, verftunde bie Bilber nicht vom offnen himmel, vom Auffteigen ber Seele in ben himmel. vom leuchtenden Angesicht, von der erschienenen Glorie Jehovahs u. f.? Befannte Symbole, die ben Zustand reiner Begeisterung bezeichnen und mit ihm vergesellschaftet werben. Begeisterung über das unerwartet-erschienene Symbol ber Herrlichkeit Gottes über bem Jordan führte Christum in die Bufte, um daselbst die Führung seines Werks nüchtern und still zu überdenken. (Matth. 4, 1.) Als er auf jenem Berge ben mächtigen Entschluß faßte, nach Jerusalem zu gehen und sich dem ihn erwartenden Tode freiwillig zu opfern. schien er ins Paradies versett, (wie solches die Ebräer zu bezeichnen vilegen.) Er sprach mit Moses und Elias: sein Angesicht glänzte: 88 seine Kleider glänzten; selbst die Dabeistehenden ergriff wie im Traum ein dunkles Gefühl bes Baradieses. — Fortan sprach er unbewunden von seinem Tode und fuhr Betrus hart an, da er ihm ben hingang nach ber hauptstadt widerrathen wollte. Mit ben Heiligen des Baradieses hatte er die Sache überleget. — Was Christus vor allem bei seinen Schülern foberte, mar Entschlossen= heit und Muth; eine Gabe des Geistes, die ihm die nothwendigste, bie größeste schien, (Matth. 10, 19. 20. Luc. 11, 11—13.) ohne

beren Theilnahme sein Werk weber anfangen noch fortgehen könne. (Joh. 7, 37—39. 16, 7—15.) Die Gabe, die er seinen nachsbleibenden Freunden noch im letzten Augenblick zusagt, war Kraft des Geistes, himmlischer Enthusiasmus. (Luc. 1, 4—8.)

89

Der erste Geschichtschreiber bes Christenthums schämet sich ber Begeisterung so menig, daß er sie vielmehr, wie wir eben sahen, als eine Beurkundung des Chriftenthums und als beffen Charafter barftellt. Eben bazu hatte er bas Wort bes scheibenben Christus (Apost. 1, 4-8.) angeführt und zeigt, wie die Apostel in diefer ersten jungen Begeisterung sprechen, sich vertheidigen, handeln, strafen. (Apost. 2—15.) In dieser Absicht stellt er vor= züglich und ganz und mit augenscheinlicher Liebe ben Stephanus bar, einen jungen Mann, bessen Charafter Begeisterung ist, die ihm bis zur Todesstunde treu bleibt und den offnen Himmel zeiget. (Kap. 6. 7.) Name und That kommen bei dem ersten Märtyrer bes Christenthums zusammen; er erscheint als ein Symbol bes drift-90 lichen Enthusiasmus. Wenn Samariter, Heiben und eine Johannesschule zum Chriftenthum treten, verschweigt Lukas ihre Begeisterung, (8, 15-17. 10, 44-47. 19, 6.) die Erfüllung bes Versprechens Christi nicht; da ja alle Apostel in ihren Briefen die Gabe des Geistes als ein Siegel und Unterpfand, als einen Charakter-Erweis ber echten Christenheit betrachten und ihre Schriften selbst. im schlichtesten popularften Ausbrud, die Sprache bes höchsten Enthusiasmus reben. -

3.

Und wie anders? Ohne Begeisterung wäre kein Christus, kein Apostel, kein Christenthum je gewesen. Wie wir in der Natur göttlichen Naturkräften, im Reich der Menschen vorzüglichen Gaben, Gefinnungen und Trieben Alles schuldig sind: so auch bei diesem 91 Werke. Ohne den mit edler Begeisterung Gesalbten wäre jede träge Materie in ihrem Zustande verharret; Borurtheil, Aberglaube, jede

geistlose Formel wäre in ihrem Werth geblieben. Sein war bie 3bee bieses Reichs Gottes; sein war bas Werk.

4.

Und mas hatten wir gegen bas eble Bort Begeifterung. ba es die Sache selbst ausdrückt? In der Natur nennen wir jede trace Materie tobt; je mehrere, je edlere Kräfte fich in ihr regen, besto mehr erscheint sie uns geistig, Geistvoll. Einen Menschen können wir nicht höher als mit bem Wort Geift ehren, und ben wirksamsten Zustand seiner Kräfte missen wir nicht anders als mit bem Wort Begeisterung zu bezeichnen. Durch sie erhalten alle unfre Fähigkeiten Schwung, Richtung, Wirkfamkeit, Gintracht, Beharrung, Leben; burch fie marb alles Große, Gute und Schone 92 bewirft, das je bewirft ist, ja das Unmögliche möglich. Die Bölfer ber alten Welt kannten keine eblere Auszeichnung vorzüglicher Menschen, als sie zu Wohlthätern ihres Geschlechts von einem böheren Geist beseelt zu glauben; und noch wissen wir die wesentliche Kraft ber Gesete, ber Einrichtungen, ber Wissenschaften und Rünfte nicht anders als mit bem Wort Geift zu bezeichnen. Wie? und wir wollten bem menschlichen Geiste ben Geist rauben und bessen ebelsten Zustand, die mirksamste Aeußerung seiner Kräfte Begeisterung verschreien, brandmarken, um in falter Trägheit vernünftig = Vernunftlos zu vermobern?

5.

Heiligsten und reinsten Fassung menschlicher Seelen! Hinweg mit 93 jedem verunstaltenden Beinamen, den man ihr zur Kränkung erfunden! Begeisterung ist feine fanatische Schwärmerei; beide stehen vielmehr, wenn jene rechter Art ist, einander gerade entsgegen. Ohne Begeisterung ist nie etwas Großes und Gutes entstanden; fanatische Schwärmerei hat nie ein dauerhaft Gutes gestistet.

6.

Denn was ist Schwärmerei, wenn man mit diesem Wort einen Sinn verbindet? Entweder ein Brüten über transscendenten, übersinnlichen Worten und Wortschällen, deren Anschauung dem menschlichen Geist versagt ist. Oder ein thörichtes Hangen an Gebräuchen, Formeln, Borurtheilen und Gewohnheiten, die man 94 mit Wut vertheidiget und sessthält. Oder endlich ein Uebertreiben der Wirksamkeit, auch zu Erreichung guter Absichten, außer dem Gleichmaaße des Ganzen. Gegen jede diese Schwärmereien ist das Christenthum eben gerichtet.

7.

Gegen das Brüten über transscendentalem Unsinn: benn was von Sokrates gepriesen wird, daß er die Philosophie vom Himmel auf die Erde gerusen habe, gilt in Ansehung der Religion noch mehr von Christus. Wenn er die Wenschen Gott als den Vater ihres Geschlechts erkennen, das Göttliche ihrer Natur andauen und einander als Brüder lieben lehrte, war sein Enthusiasmus nicht rein menschlich? Die kabbalistischen, platonischen und scholassischen Grübeleien, die man in diese anschauliche Lehre flocht und 95 mit schwärmerischer Size vertheidigte, sind sein Spristenthum nicht; vielmehr heben sie dieses auf und sind ein echter Worts-Fanastismus.

8.

Gegen das tolle Anhangen an Gebräuchen, Wortformeln, und leeren Gewohnheiten ist das Christenthum nicht nur gestistet, sons dern hat auch seine Macht erwiesen. Den Jüdischen, sogar den Römischen Nationalstolz dog es nieder; der abgelebte levitische Dienst und die Abgötterei, so schwärmerisch sie vertheidigt wurden, gingen zu Grabe. Auch die Formelnreligion hob der Geist des Christensthums auf, und wenn man diese nach und nach ihm selbst wieder auszwang, so war dies eben eine Sünde gegen den Geist des Christenthums, ein crimen laesae.

Gegen Uebertreibung auch guter Kräfte und Wirksamkeiten ist bas Christenthum gestiftet: benn es bringt alle unter Ein Geset, Billigkeit und Liebe. Was nicht frommet, wenn es sich auch mit bem seltensten Ansehen schmückte, ist nicht christlich; Menschen und Engelzungen, Weissaungen, Wunderkräfte sind ohne Liebe nichts: daher Paulus auch gute Gaben, sobald sie in Schwärmerei ausarteten, strenge einschränket. Die Weiber heisset er schweigen in der Gemeine; den beredten Vortrag unterwirft er dem gesunden Verstande (vez) und nennet das Reden in fremden Jungen kindisches Spielwerk. Unordnungen bei sogenannten Liebesmahlen tadelt er scharf, und kennet nur Sine Regel der guten Ordnung, Brauchbarkeit zum gemeinen Besten.

10

97

Wie entfernt von Schwärmerei ist der Inhalt der Briese der Apostel! Sie ehren alle Aemter, sie schonen alle, auch die härtesten Zustände der Gesellschaft und zeichnen jedem seine Pflicht vor. Ihre stille Begeisterung stehet dem Revolutions Fanatismus so ganz entgegen, daß man ja dem Christenthum eben seinen Dulbungsgeist, seine Allgefälligkeit, seine Biegsamkeit unter den Druck der Tyrannen oft und immer zum Borwurf gemacht hat. Nicht mit Wassen irrdischer Macht, mit Wassen des Geistes sollte es kämpsen; (Ephes. 6, 10—17.) Diese Wassen verwunden nicht, sondern sie heilen.

11.

Bor allen Aposteln tritt hier ber eble Enthusiast Baulus hervor, bessen Begeisterung man sehr unrecht Fanatismus genannt
hat. Sobalb er einsah, daß er im Jesus von Nazareth wirklich 98
bas Heil der Bölker verfolge, und daß es Thorheit sei, wider
den Stachel auszuschlagen, den die Borsehung bei dieser von
ihr begünstigten Anstalt ihm nachtrug; sobald die Schuppen von
seinen Augen sielen, es einzusehn, daß er mit dem Eisern für den
blinden Pharisäismus und den Jüdischen Kormularcultus zu spät

komme; ein neues unwidertreibliches Licht gehe den Bölkern auf, die alte Nacht lasse sich nicht halten; wer griff rascher ans Werk als Er? Ein edler Enthusiast für allgemeine Aufklärung und Freiheit des Geistes gegen alle Borurtheile des Judensund Heibenthums. Seine Waffen sind Vernunft, anschauliche vom Lauf der Zeiten bestätigte Wahrheit.

France

99

12.

Wie aber die feinsten Organisationen, wenn sie aufgelöset in Berwesung gehen, das schädlichste Gift hauchen; wie eben die edelsten Kräfte, wenn sie zerrüttet werden, am mächtigsten wider einsander streben; so darf man sich gerade beim Geist des Christenthums über die widersinnigsten Misdeutungen und Misdräuche nicht wundern. Denn nur vom Geist wird Geist genossen und verstanden. Die kalte Trägheit zieht alles zu sich hernieder; die Schwärmerei, der Zügel und Maas fehlt, will überall schwärmen.

## I. Eingeistung.

1.

Man sollte glauben, daß bei dem Ausdruck Geist Gottes, Gaben des Geistes, jede Menschensele sich eble Gaben, mitzhin auch den wirksamsten Zustand des Gemüths, eine Anwendung
aller Kräfte in größester Harmonie und Ordnung denken müsse und
benken werde. Die Sprachen der alten Welt drucken einen solchen
Zustand aus, wenn sie von Gaben der Götter, von him m=
lischer Begeisterung reden. — Eine niedrige Denkart dunkler 101
Zeiten indeß hat ein andres beliebt. Der vom Geist Getriebene
soll eine Orgelpseise gewesen seyn, durch welche der Wind bließ;
eine hohle Maschine, der alle eigne Gedanken entnommen waren.

2.

Etwas Deberes ist in der menschlichen Natur schwer zu benken; ja auch als Einöde ist dieser Zustand kaum denkbar. Eine Menschensseele, der alle Gedanken mit dem sie begleitenden Naturausdruck aufhören, ist kein Lebendiges mehr: denn jedes Leben erweiset sich nur durch die ihm natürliche Wirkung. Wenn Bileams Eselin sprechen sollte, so mußten ihre Eselingedanken der sie ergreisenden Macht mitwirken; sonst sprach nicht sie, sondern der sie ergreisende fremde Gewalthaber. Wenn die Sidylle, wenn Pythia auf dem 102 Dreisuß, (Kompane, auf welche man sich zu derusen pslegt,) dersgestalt vom Apoll durchblasen wurden, daß am Schall der hersvorgedrängten Worte ihre Seele durchaus nicht Theil hatte: so war in diesen Augenblicken die Durchblasene kein Mensch mehr, sondern ein sprechendes Kunstwerk.

3.

Ganz einen andern Anblick geben uns von den ältesten Zeiten an die Gesänge, noch mehr aber die Unternehmungen und Thaten, die in den Schriften der Ebräer der heiligen Begeisterung zugesschrieben wurden. Eben in ihnen sehen wir die Kräfte des Begeissterten im freudigsten Spiel. Er scheint sich selbst zu übertressen, weil seine seiner Fähigkeiten schläft, weil alle in Sintracht wirken. Das tönende Instrument, rein gestimmt, ohne widrigen Zwischenslaut, giebt den ganzen, schönsten Aktord seiner Töne.

103

So 3. B. benken wir uns jene Erzväter, wenn sie die Ersahrungen ihres Lebens zusammennehmend, ihren Söhnen und Nachkommen Segen zutheilten. Der Charakter der Söhne, das Schicksal,
das in ihnen lag, ihre Berdienste und Fehler, die den Bätern
geschehenen Berheissungen, die Glücks- und Unglücks Fälle ihres
eigenen Lebens waren in der Seele des Sprechenden; die Stunde
kam; das Buch geheimer Ahnungen schloß sich auf; ihr väterliches
Gefühl erwachte; Geist Gottes kam über sie, sie sprachen. Weissand
sprachen sie; gleichsam im Nachgefühl ihres ganzen Lebens, im
vollen Vorgenuß der Zukunst ihres Geschlechtes. Wer sie in diesen
Augenblicken einer durchblasenen Waschine gleichachtet, ist unwürdig,
den Spruch ihres väterlichen Herzens zu lesen.

104 5.

Wenn Mirjam, die Schwester Moses, an der Ehre und Freude ihres Bruders Theilnehmend, ihr ganzes Geschlecht begeistert; sie singt die durch ihn geschehene, ewig glorreiche That, die Befreiung des Volkes; wer dächte bei der Cymbel, die sie rührte, daß sie selbst in diesem Augenblick nur eine Cymbel, ein Saiten-bespannetes Sistrum sei, das eine fremde Hand rühret? Wenn Moses in seinem letzten Liede und Segen allen erlebten Gram, alle empfundene Freude seines Herzens in Dank, in Wunsch, in Lehre und War-nungen ausgießt; wer wäre so kühn, diesem alten Drako eben im

reichsten Ausbruck seiner Erfahrungen Gefühl, Gebanken, bie Erinnerung seines Lebens zu rauben, bamit ein Andrer für ihn spreche und bente? Wenn die Feldherrinn Deborah ein republika= nisch taktisches Siegslied anstimmet, das nach den Localumständen 105 ber Schlacht jedes Berhältniß und Misverhältniß ihres Bolks bis auf einzelne Stämme und Personen preisend, tabelnd, sogar spottend aufbect, wer ist geneigt, etwas anders zu hören, als ein Lieb ber Deborah, von ihrer Seele gedacht, im Affect ihres Gemuths empfangen und geboren? Wer, ber die Pfalmen liefet, fühlet fich nicht in Davids und ihrer andern Berfasser Seele? Jede lebendige Situation wird und gegenwärtig, in welcher biefer fein Leib. jener seine Freude, alle ihre Hoffnungen und Wünsche, alle ben Glauben ihres Herzens im eigensten Ton bes Moments singen und sagen. Dem alten Könige maren diese Augenblicke seiner Begeisterung die schönsten Erinnerungen seines Lebens; Augenblicke, ba ber Sanger Fraels, liebenswerther feinem Bolt in biesen Liebern als in den vollführten Thaten selbst, von sich mit freudigem Ruhm 106 faate: "Hauch Gottes wehte mich an; auf meinen Lippen schwebte feine Rebe."

6.

Die Sprüche Salomons und andrer Weisen, wer wird sie für etwas anders, als für reise Resultate erlebter Ersahrungen halten? Das Hohelieb für etwas anders, als für eine Sammlung erlesener Scenen jugendlicher Liebe? Das Buch Hiob für etwas anders als für eine groß und tief gedachte Composition über die herbsten Schickssale des menschlichen Lebens? Wer in den Propheten nicht den verschiedenen Charakter ihrer Denkart, ihrer Zeiten und Situationen erkennet, und in allen nur denselben fremden Leiermann höret, der jest unter solchem, jest unter einem andern Namen sein Lied spielet, dem blied der Geist der Propheten in ihren mannichsaltigsabwechselnden Gemählden fremde.

7.

107

Denn eben daß ich mich in beinen Geift setze, du großer Jesaigs, und auf den Schwingen besselben, verlassend sumpfige

Tiefen und niedrige Thale, die hellen Gipfel der Zukunft im Glanz einer neuen Morgenröthe erblicke, dies erhebt mich über mich selbst, dies fesselt mich an dich. Daß ich in den Psalmen Assays und der Korahiten die Empfindung jedes Sängers, als wäre sie die meinige, fühle, und an dem Kelch jeder Blume sauge, an welchem sie Hossmung und Trost fanden, dies fesselt mich an sie. Der eigenste Ton ihres Herzens hallt in meinem Herzen wieder.

8.

Auch nachdem die Schriften der Propheten gesammlet waren, 108 erkannten die ältesten Sprach und Bolksgenossen derselben sie nicht anders als in diesem Lichte. Wenn Sirach von den edeln Borschren seiner Nation spricht, wie natürlich schilbert er sie, wie menschlich!

Bei jeber Helbenthat gab David Gott ben Preis; Dem Heiligen sang er ein herrlich Lieb. Bon ganzem Herzen stimmt er seinen Hymnus an; Er liebte Den, der Ihn so hoch erhoben. —

Ein Strom ber Weisheit brach hervor; Salomons Geist erfüllete die Welt Mit Sprüchen, Liebern und Auslegungen. Bewundernd horchete das Ausland ihm.

109

Mit großem Geiste sah die Zukunft Jesaias Und tröstete die Traurigen zu Zion. Eh Zukunft wurde, sah er ihr Berborgenes. U. f.

(Sirach 47, 9. 10. 16—18. 48, 27. 28.) Sowohl in diesem Buch als im Buch der Weisheit ist Weisheit, die vom Himmel kommt, die innigste Freundinn, eine süße Jugendbraut erwählter Menschen, wohnend nur in reinen, in ruhigen Seelen. (Weish. 1, 7—11.) Wie im heroischen Zeitalter Anhauch Gottes vorzüglichen Muth, angestrengte Kraft, glückliche Energie in Gedanken, Worten und Thaten bezeichnet hatte; so bedeutete es im milberen Zeitalter die überlegende, reine, bessere Seele des Menschen, Weisheit.

Die bessere Seele des Menschen, durch die er wahre Wissenschaft erlanget, die seine Affecten reinigt, durch die er ruhig, milde, stark 110 und groß wird. "Ein Weiser, sagen sie, ist in Allem mehr als ein Brophet. In diesem wohnet der Geist nur wenn er weissaget; von Jenem weichet er nie." Weisheitlehren nannten sie also besons ders Sprüche des Geistes; ihrem Messisse eignen sie diese Gabe im vollesten Maas zu. —

9.

Wer mag läugnen, daß nicht eben mit diesem Charakter die Evangelien ihren Christus bezeichnen? Ein Geheimniß ruhet in ihm, das Geheimniß der Weisheit zum Glück der Menschen; dies hat ihm Gott offenbahret. (Matth. 11, 25—30.) Sanstmuth und Güte ist sein heiliger Geist. (12, 18—21.) Den Sinn der Wahrsheit, des Ausdaurens und inneren Friedens versprach er den Seisnigen als seinen Geist, als seine Gesinnung.

10.

Wer wagets, die Schriften der Apostel Schwärmereien zu nennen? als hätten Energumenen sie geschrieben, die ihrer selbst nicht mächtig gewesen? Nicht etwa nur Lukas Apostel - Geschichte; die Evangelien selbst sind mit einer sehr nüchternen Besonnenheit abgefasset. Die Verschiedenheiten, ja die Widersprüche der Evangelien selbst bezeichnen den eignen Standpunkt jedes Evangelisten so augenscheinlich, daß unter der Maske eines einhauchenden Geistes sich in ihnen nichts erklären läßt; sobald aber jeder Versasser in seine Rechte tritt, sie sich alle selbst erklären.

11.

112

111

Und beziehet sich nicht Lukas ausdrücklich auf diese Rechte? Will er nicht alles von Anbeginn an sorgfältig erkundigt haben, daß ers mit Fleiß ordentlich schreibe? (Luc. 1, 3. Apost. 1, 1.) Wer dies sagt, sindet sich gewiß beleidigt, wenn man ihm bei seiner Arbeit das, worauf er sich beruset, seinen Fleiß, seine Sorgfalt abspricht, und ihn dem Hauch einer Eingeistung Preis giebt, auf

ben sich ber Nachläßigste verlassen könnte. Alle Apostelbriese sind so charakteristisch nach Person, Zeit und Umständen, daß man in Petrus doch wahrlich keinen Paulus, in Paulus keinen Jakobus, und in allen dreien keinen Johannes lieset. Die Offenbahrung Johannes selbst ist eine der künstlichsten Compositionen, die irgend eine Sprache ausstellen mag, vom Ansange dis zum Schluß des Schriftstellers eigenster Jbiotismus.

113

12.

Wie in der Welt kam es also, daß man, diesem allem entsgagend, jeder Naturempfindung Trop bot, und die Hypothese der Eingeistung aufbrachte, einen Unbegriff, der alle gesunde Ansicht der Dinge aufhebt? Leider lehret uns dies die Geschichte der Zeiten: denn eine Geschichte der Zeiten gehörete allerdings zum Bau eines solchen Zauberpallastes.

**13**.

Als die Sträischen Schriftseller, in drei Abtheilungen gesamms let, Ein Buch ausmachten, dessen Theile man durch einander oder Abschnittweise las, in allen aber einen gemeinsamen Geist der Sprache und Denkart, den theokratischen Geist bemerkte, brauchte man den verkürzten Ausdruck: "so spricht, so ruset der 114 Geist Gottes!" d. i. der Geist unsrer Constitution und Gottesversehrung. Mit Recht betrachtete man sie als heilige NationalsDenkmahle alter Zeiten, die mehr oder minder Eine Tendenz hatten oder in dieser Verbindung haben sollten.

14.

Da die vielfach ersonnenen Wege der Auslegung, die bei so mannichfaltigen alten Schriften unvermeidlich waren, zuweilen weit aus einander giengen, hielt man mit der Zeitfolge immer nöthiger, in ihnen auf die Stimme Gines Geistes zu merken, die man zuletzt im kleinsten Buchstab historischer Namen und unbedeutender Umstände fand. Allenthalben nämlich suchte man einen fortsgehenden Sinn, die Gnosis des Geistes Gottes in diesen

Schriften und hielt sich an sie. Unter dem Namen heiliger 115 Schriften dachte man sich an ihnen ein zusammenhangendes Gebäube oder Gewebe.

15.

Und je tiefer man hinter diesem Gewebe ben geheimen Sinn vermuthete, ber, unabhängig vom Sinn der Worte, den Schriftstellern selbst unbekannt, ein Sinn des Geistes seyn sollte, ja dazu eigne Regeln ersand, desto näher kam man der Eingeistung. Mit jeder neuen künstlichen Regel zu Aufsindung eines solchen geheimen Sinnes ward den Schriftstellern ihr Gedanke, ihr Ausdruck entnommen; ein fremder Geist hatte diesen Sinn in ihre Schriften gelegt und durch sie, ihnen unbewußt, nach solchen und andern Aussichten visiret. Der Ursprung der ganzen Hypothese ist also eigentlich kabbalistisch.

16.

116

Diesen Jüdischen Kabbalismus brütete die Alexandrinische Philosophie aus, und gab ihm burch ihr Spielwerf von Lobsprüchen und Platonischen Phrasen ein glänzendes Rleid. Da den uralten Ebräern ber Prophet ein Bote Gottes gewesen mar, ber bes Berren Wort zu fagen hatte und mit ganzer Macht seiner Seele sagte; so war er dem Philo "einer, der nichts von ihm selbst und von Allem nichts weiß, auch nichts Eigenes hervorgiebt, so lange er Gottes voll ist. Seine Vernunft ift beiseit gewichen; sie hat die Burg seiner Secle verlaffen, sobalb göttlicher Geift über ihn kam, und ihn einnahm. Der Geift rührte das Saitenspiel seiner Stimme zu weifsagen." "Ein mahrer Prophet, sagt Philo, weiß nicht, was er spricht; was er hervorbringt, spricht ein Anderer: benn Gott redet durch die Propheten, zu verfündigen, was Er will." — 117 Man fiehet, woher diese Uebertreibungen gefloffen find, nämlich aus dem Misbrauch jener unbefangenen Aeußerungen alter Dichter und Propheten, da fie, von ihrem Gegenstande voll, den lebhaftesten Buftand ihres Gemuths als eine Gottgefandte Begeifterung auszeichneten. Statt biefes lebhafteften Buftanbes aber ben trägften,

bunkelsten Zustand bes Gemüths zum Charakter aller heiligen, göttslichen Mittheilung machen, heißt zu einer Zaubermusik einladen, bei welcher, weil der Hervorbringende selbst nichts vernahm, jeder Eingeladene wähnen kann, was ihm gut dünket.\*)

118

17.

Indessen giengen diese Träume einer gehörten fremden Musik mit der Zeit auch auf die Schriften des neuen Testaments über. Als diese hie und da gesammlet, bei weitem aber noch nicht in aller Händen waren, führte man sie, wie die Ebräischen, unter dem Chrfurchtgebietenden Namen heiliger, göttlicher Schriften an. Und das mit Recht: denn sie waren heilige, im Geist Christigeschriedene Schriften. Einige Läter thun dies so undefangen, wie 119 sie auch Sprüche der Weisen, der Apokryphen, sogar der Sibyllen ansühren.

18.

Je mehr aber die Theurgieen aufkamen, und leider sich auch ins Christenthum stahlen, (eine fürchterliche Krankheit des zweiten, dritten, vierten Jahrhunderts!) desto mehr ward man überswältigt, sich auch den Geist Christi und der Apostel theurgisch zu denken. Ihrem klaren Begriff ganz zuwider: denn es giebt keine verschiednere Geister als der Geist Christi und der theurgische Geist des jüngeren Platonismus.

19.

Je mehr man mit Ketzern stritt, und sich im Streit mit benfelben auf Worte berief, an benen bieses ober jenes Mysterium

<sup>\*)</sup> Daß manche, insonderheit spätere Schauer ber Zukunft Gesichte sahen, deren Ausschlüß sie selbst nicht kannten, daß andre, die in eine frohe oder traurige Zeitensolge hinausblicken, die förmlichen Umstände nicht 118 bezeichnen konnten, unter welchen ihr Wunsch in Ersüllung gehen würde, ist Natur der Sache. In diesen Abgrund von Dunkelheit aber alle Schriftsteller der Ebräer stürzen, so daß keinem derselben weder Ausdruck noch Gedanke bleibt, indem sie allesammt wie ein Instrument oder wie Bileams Eselin reden, dies ist eine starke Hoppothese.

hangen sollte, besto mehr brang man auf eingegeistete Worte, 120 auf sacramenta verborum. Dies Wort mußte der Geist gesagt, und damit dies Mysterium bezeichnet haben; sonst war der Ketzer nicht widerlegt, der aus dem natürlichen Wortverstande und Zussammenhange nicht immer widerlegt werden konnte.

20.

Und je mehrere mysteriose Dogmen sestgesetzt wurden; desto mehr hatte man eingegeistete Worte nöthig. — Wie man einst die griechische Uebersetzung des alten Testaments kanonisirt hatte, so kanonisirte man ja zu solchem Zweck sogar die Bulgata.

21.

Und je mehr die Unwissenheit zunahm, je weiter man vom alten echten Wortverstande dieser Schriften abgekommen war, besto mehr ward die Eingeistung begründet. Sin Gebrauch, eine Lehre 121 war einmal vestgestellt; der eingegeistete Ausdruck, auf dem sie beruheten, mußte also auch vestgestellt seyn und bleiben, wenn gleich in der Ursprache, die man fast nicht kannte, an ihn nichts minder als gedacht war.

22.

Endlich kam die Scholastik und drückte ihr bleiernes Siegel auf alle heiligen Worte, die damals im System standen; es kostete ihr dies ja nur Eine Definition, Einen Locus. Also ward eine scholastische Theorie vestgesetzt, die wenn sie auch auf kein einzig biblisches Buch paste, da kein Ausleger von gesundem Sinn sie brauchen konnte, um desto besser von gesundem Sinn sie brauchen konnte, um desto besser dem eingeführten System diente: denn mit Haut und Haar war dieses durch sie bewähret. Die theurgische Inspiration ward die Masora aller eingeführten Meisnungen, (wie zufällig diese auch eingeführt waren,) die man mit 122 den unschuldigsten und heterogensten Ausbrücken der Schrift jetzt frech belegte und dadurch bewiesen zu haben vermeinte.\*)

<sup>\*) 3.</sup> B. "Ihr sends nicht, die ba reben, sondern eures Baters Geift ifts, ber burch euch rebet." Als ob Einer ber Furchtsamen, benen Chriftus

23.

Wird dieser Unbegriff, dem kein vernünftiger Ausleger je folgen konnte, den lediglich mißverstandene Phrasen beschönigen, 123 den nur der mystische Kabbalismus aufgebracht, die Theurgie der Platoniker bestärkt und die Spissindigkeit der Scholastiker vestgesstellet hat, wird er immer und ewig wiederholt werden? Wie werden einem denkenden Wesen von einem andern Geist Gedanken mit ihrem Ausdruck eingegeben, daß diese zugleich, wie doch offenbahr ist, des Schreibenden eigne Gedanken und Ausdruck bleiben? Die mildernde Formel "der fremde Geist habe des Schreibenden Gedanken geseitet" erklärt eben so wenig: denn wie leitet ein fremder Geist meine Gedanken? — Am besten wars also, wenn gesundere Dogmatiker redlich sagten, daß sie von diesem Zustande keinen Begriff hätten, "da sie ihn nicht selbst erfahren." Bewahre Gott Jeden vor einem Zustande solcher Ersahrung, wo alle eigne Gedanken ihm schwinden, und ein fremder Geist durch ihn schreibet.

124

24.

Denn wenn ein guter Geist ohne mein Wissen und Wollen mir Gedanken einhaucht: kann mir ein böser Geist nicht auch bersgleichen einhauchen? Und so sind wir wieder in jener Zeit des Pöbelwahns geistiger Besitzungen, dämonischer Einhauchungen u. s., bei denen sich der Eingehauchte und Uederwältigte mit Recht Schuldslos, aber äußerst unglücklich fühlet. Vielleicht giedt es keinen schrecklichern Wahn, als sich mit kindischer Scheu vor einem fremden Geist, der in unserm Geist sein Werk treibet, fürchten. Niemand ist sodann seiner selbst, seiner Gedanken und Sinne, seines Wollens und Strebens mehr mächtig.

mit diesen Worten Muth einspricht, so anmaassend und underständig gewesen wäre, sich vor Gericht nicht verantworten, Gedanken und Sinne nicht zussammen nehmen zu wollen, weil ein fremder Geist wohl seine Zunge bewegen würde. Aehnlich diesem sind die übrigen sogenannten Beweise der Einseitung.

25.

Woher kommts, daß Menschen, benen bieser Wahn ein früher unauslöschbarer Einbruck warb, die Bibel nie so natürlich und gern 125 lesen, ihren, ich möchte sagen unermeklichen Vorrath lehrreicher Situationen und Vorträge nicht so unbefangen schäten, als wenn fie ihn in einer andern Sammlung Schriften, in Griechen und Römern fänden? Mit geheimer Scheu, mit panischer Furcht geben fie an biese Schriften, in benen nicht Menschen sprechen, sonbern ein unbegreiflicher Geift rebet. Un einem Saar ihres Saupts über sich und aus sich gehoben, treten sie in einen Zauberkreis, in welchem ihnen Nebelgestalten erscheinen sollen; sinds Menschen? ober sinds Götter, die da reben? Kommen biese Stimmen vom himmel ober woher? - - hundert Einwürfe, die gegen die Bibel gesagt sind, fallen weg, sobald man jebe Schrift biefer Sammlung natürlich, b. i. Ort = und Zeitmäßig betrachtet. Hunbert Spöttereien erscheinen abgeschmackt, wenn man den magisch einhauchenden Geist 126 vergißt und auf ben Ausbruck jedes Schriftstellers, als auf ben beften Ausbrud feiner Beit, feiner Seele merket.

26.

Bürde endlich einmal auch von diesen Schriften eine Sammlung veranstaltet, in der, ohne irgend einen fremden drückenden Nebenbegriff, jedes Buch, jeder Theil des Buchs, insonderheit die für uns gehörigen schönsten Theile derselben rein = menschlich und natürlich, nach Ort und Zeit begreislich jedem Berständigen hin= gestellet würden; ein neuer Garten blühete in ihnen auf. Wurzel= los schwebte sodann keine Pflanze in der Luft; keine läge ausgerissen im Sande: denn jeder Baum, jedes Kraut sproßte an Stell' und Ort. Das Lesen dieser Schriften wäre Jedem ein Lustgang, der die verschiedenen Gewächse ganzer Jahrtausende darstellt; du kannst 127 weilen, wo du willst, unter diesem oder jenem Schattenreichen Baume. Gefällt dir Baulus nicht', so sens Jakobus. Ist Jeremias dir nicht angenehm, so sen Zesaias, Alsaph, David, oder die Altväter ber golbenen Zeit. Allenthalben wehet Hauch Gottes; jeber Baum aber bringt nur feiner Art Früchte.

27.

Und auch an jedem Baum (wenn die Fortsetzung dieses Gleichnisses erlaubt ist,) wird mir nicht alles gleich anwendbar seyn
dörfen. Seine Früchte werde ich genießen, aber nicht seine Wurzeln,
Blätter und Rinde, die dennoch dem Baum selbst sehr nothwendig
waren: denn ohne sie konnten jene Früchte auf ihm nicht erwachsen.
128 Nicht werde ich thöricht in jedem Stammregister, oder in einer
offenbaren Lücke historischer Umstände, eingegeistete Mysterien suchen,
statt wahrzunehmen was hierinn augenscheinlich vom Lauf der Zeit
abhängt und ihm dienet. Was zu meinem Geist und Herzen
spricht, das ist Geist; die Stimme des Geistes ist Belehrung.

28.

Friedlich führet fich also bas Wort Gingebung, Inspiration, Anhauch, auf ben gefunden Begriff jurud, ben biefe Bucher vom ersten bis zum letten veststellen und bewähren, nämlich, daß, ba die Gottheit den Menschen durch Menschen die edelsten Wohlthaten erweiset, sie ihnen auch diese erwies, Menschen mit vorzüglichen Gaben, mit ausgezeichneten Rraften. Menichen Gottes. gebohren werden zu lassen, sie in Umstände zu setzen, da diese 129 Kräfte gebildet, erweckt, gefördert wurden, ihnen Beranlassungen zuzuführen, unter benen sie thätig oder lehrend ihr Werk trieben, fich ihm oft ganz aufopferten und baburch Wohlthäter ber Nachwelt wurden. Je reiner ihr Sinn, je vester ihre Bestrebung, je glücklicher ihre Wirkung mar, besto heller stehen diese göttlichen Menschen als Sterne ba. Rein wildes Brausen, feine unnaturliche Ueberspannung und Exaltation war der Beistand, den ihnen bie Gottheit leistete, noch weniger eine hemmung und Lähmung ihrer Rrafte, fonbern Ermedung, Forberung, Antrieb, Belebung berselben, von welcher Art sie auch maren. fröhlichsten Begeisterung erftrecte sich ber Beistand, ben fie genossen,

bis zum ruhigsten Fleiß, zur weisesten Ueberlegung. Kraft Gottes wirkte burch ihren Geist, nicht störend und polternd in ihrem Geiste.

29.

130

Wohin kommen bei dieser natürlichen, dem Genius der Zeit einzig gemäßen Ansicht der Dinge unsve neuscholastischen Speculaztionen über den einzigmöglichen Weg der Eingeistung, über den a priori gegebnen supranaturalistischen Supranaturalismus? Zu den Theorieen über jenes weißen Elephanten goldenen Zahn und Pythazgoras goldene Hüfte. Eh ihr heraussindet, wie jener und diese einzigzmöglich wachsen mögen, so forschet erst nach, ob sie da waren. Lernt die Begriffe, lernt die Sprache der alten Welt kennen, ehe ihr in den ihr erstohlenen Worten nicht ihr en Sinn sondern euren eigenen Uebersinn eckel umherwerfet. Es war eine Zeit, da man die Sterne für Nägel am Himmel und den hellesten Fleck im Orion für eine Deffnung im Firmament hielt, durch welche das Empyreum durchleuchte; seit einiger Zeit schreibt man 131 keine Theorieen über das Loch des Empyreums mehr; statt dessen aber sieht man glänzende Milchstrassen, Heere von Welten.

## II. Wundergaben des Geistes.

1.

So jugendlich es ist, Wunder, die als solche Zeitmäßig erzählt werden, aus der Geschichte hinauszudeuten; (eine Kunst, die ihre wenige Mühe selten lohnet;) so ists nicht minder unmännlich, Wundergaben dahin zaubern zu wollen, wo die Geschichte von ihnen nichts weiß, ja wo die handelnden Personen der Geschichte sie absichtlich entsernen. Wenn in der Sprache des werdenden Christenthums die neugepslanzte Gemeine der Leib Christi, ein Tempel des heiligen Geistes hieß: so hießen im Zusammen- 132 hange der Rede die Kräfte, die diesen Körper belebten, die Gaben, die in diesem Tempel dienten, nothwendig geistige Kräfte, Gaben des belebenden Geistes, ohne daß sie deshalb Prodigien oder

Mirakel zu seyn sich anmaaßten. Denn mit dem Ansang des Christenthums hörte ja die Natur nicht auf; vielmehr suchten die Sinrichter desselben manche sonst nicht gebrauchte Naturgabe zu heiligen, d. i. dem Christenthum brauchdar zu machen, damit in diesem neugepstanzten Weinberge jede Rebe am Weinstock ihre Traube trüge.

2

Vor allen mar Baulus ein ruftiger Bearbeiter biefes Weinberges, ein wirtsamer Ginrichter ber sogenannten Saushaltung bes Geiftes. Wie scine alteren Mitbruder jum Dienst ber Gemeine 133 selbst in wirthschaftlichen Dingen tüchtige Männer bestellten, die in der Sprache der Apostel "Männer voll Weisheit und voll beiliges Geistes" heissen, (Apost 6, 3.) so richtet auch Er seine Gemeinen nach Geistesgaben, b. i. nach Fähigkeiten und Talenten aller Art ein, wie irgend sie bem Christenthum bienen konnten: wobei er burchaus feine ausschließende Regel jum Grunde sett, als daß jedes dieser fähigen Glieder sich jum Christenthum bekenne. (Jefum den Herrn heisse,) und nichts gegen ihn spreche oder übe. (1 Cor. 12, 3.) Eine vielumfaffende Regel! Sie jum Grunde gesett, find bem Apostel alle Kräfte und Gaben geiftige Gaben, bie vom heiligen Bnevma belebt bem Christenthum bienen. "Bon der ersten Anerkennung des Christenthums, mit der man Chriftum seinen herren nennt, bis zu beffen schwerften Uebung 134 erstrecke sich die Wirkung dieses beseelenden Geistes, und wie es mancherlei Dienst zum Nuten ber Gemeine gebe, so gebe es auch fehr verschiedene Gaben; alle indeß Gaben Gines Gebers, alle jum Dienst Eines Gemeinwesens wirkend." Nach Bedürfnissen ber Zeit führt er verschiedne berselben als Beispiele an.

3.

Die Christenheit 3. B. bedorfte Gaben der Weisheit: benn Weisheit hieß damals und biesem Apostel insonderheit Einsicht der Entstehung des Christenthums, seiner Nothwendigkeit, seiner Anwens bung und Richtung zum wahren Zweck. (1 Cor. 1—3.) Allen

andern sett Baulus also biese Gabe vor, eine pragmatische apostolische Gabe.

4.

135

\

Der Kirche waren Gaben bes Erkenntnisses nothwendig; b. i. Verstand der Schrift, Deutungen des Sinnes derselben, ihrer Weissagungen, ihrer Geschichten. Wer jenen praktischen, überssehendsordnenden Weisheitblick nicht hatte, besaß vielleicht diese Erkenntnißgabe; er gewann an Tiessinn, was ihm an Umfange fehlte. Seine Gabe war brauchbar.

5

Ein britter hatte Charaftergaben, Zuversicht, Glauben. Ein vierter besaß Kenntnisse und Hülfsmittel gegen Krankheiten, ein andrer vordringende Macht zu Uebernehmung der Gesahren, zu Ausrichtung wichtiger Geschäfte. Dieser besaß Beredsamkeit, jener hatte einen Blick in die Zukunst. Diesem war Scharssinn eigen, Charaktere zu unterscheiden; eine Gabe, die dem werdenden Christen= 136 thum, an welches sich Mancherlei, auch täuschend und betrügerisch anschloß, sehr nothwendig war. Sin andrer war geübt in den mancherlei Untersuchungen (Midraschim, Glossen des Sinnes der Propheten;) ein dritter konnte diese geheime Allegorieen verständ= licher außlegen. Alle diese Geschicklichkeiten sollten Partheilos ange= wandt werden; denn in allen, sagt Paulus, wirke zum gemeinen Nußen Ein Geist, der den Gliederreichen Körper besele. (1 Cor. 12, 4—31.) Liede aber sei das Band der Gesellschaft, also bei allen Talenten unentbehrlich, vor allen die vollkommenste Gabe. (1 Cor. 13.)

6.

Wie Paulus hier spricht, spricht er zu allen Gemeinen, (Röm. 12, 1—21. Ephes. 4, 1—32.) und weiset seine Geistes = Söhne 137 Timotheus und Titus darnach an. Eben so sprechen Petrus, Jako = bus, Johannes; (1 Petr. 4, 8—11. Jak. 2—5. 1 Joh. 3. 4.) Mit einem eignen Namen sogar werden diese Christengaben bezeichnet und von Mirakeln gesondert; sie hießen χαρισματα, Liebes =

geschenke. Aus göttlicher Hulb hatte jeber sein Talent, seinen Trieb zu demselben empfangen, mit Hulb und Liebe sollte ers answenden, so ward es eine gemeinnützige Christengabe, eine Wirkung best treibenden Geistes.

7.

Wer, wenn er biese Versügungen lieset, wer ist, ber babei an nichts besseres, als an bas Prodigiose und Mirakulose babei, an Bunderkräfte, an Bundergaben nur denken wollte? Hatten 138 benn die Christen ganz und gar keine Naturgaben? War's Chasakter des Christenthums, daß der Geist alle Fähigkeiten, jeden Fleiß, jede gute Uedung ersticken mußte? Oder war es nicht eben Zweck dieser neuen Versassung, jede dieser Gaben aufzumuntern, den Lebensgeist aufzuwecken in allen Gliedern, damit jede kleinste und größeste Kraft Charisma, ein Geschenk der Liebe würde? Dies eben war ja ihr neuer belebender Geist, ihr πνευμα.

8.

Sehr wenig sollte uns also die Frage fummern: "wie lange mohl Miraculosa in der ersten Kirche gedauret haben mögen?" eine eben so unnüte als Endlose Frage. Wunder find für den Gläubigen ba: so lange Wunderglaube von Seiten bes Thäters und Empfängers da ist, wird man Wunder thun und Wunder erfahren. 139 Die Wunder des ersten Christenthums stehen auf ihrem eigenen Grunde: daß man nachher viele Jahrhunderte hin deraleichen geglaubt habe, ist unläugbar; ob in jedem Falle mit Kug und Recht? darüber können und börfen wir nicht entscheiben. Manchen Erzählungen späterer Zeiten fiehet man ben Betrug an; leichtgläubige Erzähler können überhaupt nur von Dem Glauben erwarten, der ihnen solchen freiwillia schenket. Die meisten bieser späteren Begebenheiten find ungewiß und werden es bleiben; wozu börften fie aber auch uns gewiß werden? Jene Jahrhunderte find vorüber und nach unserer Denkart borfen wir sie nicht richten. Was wir Spuren ber göttlichen Vorsehung nennen, nannten jene Beiten oft Wunder; wer ist, ber barüber spotten, ber einem zutrauenden Gemüth ausreden wollte, daß die Gottheit hier sein Zutrauen belohnt, dort sein Gebet erhört habe? In diesem Ber- 140 stande werden Bunder geschehen, so lange Menschen an eine Bor- sehung, die über sie wacht, und eine Erhörung des Gebets glauben.

9.

Anders aber ists mit dem thrasonischen Wunderglauben, b. i. mit der trozigen Heraussoderung Gottes zu Wundern. Sie ist Anmaaßung und schwache Thorheit. "Verkehrtes, Wunderssüchtiges Geschlecht, sagt Christus, wie lange soll ich dich tragen und dulden?" — "Gebet mir auch die Macht, sagte Simon, daß so ich jemand die Hände auflege u. f." Und Petrus antwortete ihm: "Thue Busse für diese deine Bossheit und bitte Gott, daß dir vergeben werde der Tück beines Herzens."

10.

141

Bollends eine Wundersucht zu unsern Zeiten! Hat uns Gott Kräfte und das Licht der Natur vergebens gegeben? versgebens die Menschengeschlechter, auch in fortgesetzter wachsender Bemühung, an einander geknüpset? Waren. es glücklichere Zeiten, da man die mannichfaltigsten, fürchterlichsten Krankheiten unter den Namen der Teuselsbesitzungen begriff und die Dämonen mit Drohungen und Rauch aus den Körpern der Elenden jagte? Sollen wir diese Jahrhunderte und das alte Reich der Nacht zurückwünschen, damit wir Prodigien, Ostente und Mirakel thun mögen? Wer Christum heraussodert, daß, wenn er ihn nicht, seinem Verssprechen gemäß, Wunder, größere Wunder thun oder erleben lasse, als Er, Christus, selbst gethan, er ihn blank und baar verläugnen müsse, der verläugne.

III. Uebernatürliche Wirkungen bes Geiftes.

142

1.

Wenn etwas Unbegreifliches vor mir geschieht, so kann es meine Sinne verwirren; aber mein Urtheil findet sich endlich boch

zurecht, ober ich überlasse es dem Urtheil andrer. Das Unbegreifslich-Uebernatürliche hingegen, das in mir selbst vorgehen soll, salls ich nicht geneigt din, ewiges Unheil auf mich zu laden, greift tieser. "In mir, in mir sollen Prodigien geschehen, Energieen und Birkungen, bei denen ich ein Klotz und Stein seyn muß, aber auch ärger als ein Klotz und Stein seyn kann, wenn ich widerstrebe. Zu Beförderung dieser Birkungen habe ich keine Macht; unglücklicher Weise aber zu ihrer Behinderung, zu ihrer Bernichtung."

143

2.

"Nebernatürlich muß das Licht seyn, das mich erleuchtet, die Gnade, die mich widergebiert und doch soll ich von ihnen Rede und Antwort geben? und din der Schuldige, wenn sie nicht das Gehörige in mir wirken. Wiederum aber soll ich meine Gedanken, meinen Willen in sie nicht mischen, oder ich verderbe den ganzen neuen Topf des Töpfers. Wer hilft mir aus diesem Labyrinth?"

3.

"Du barfft und follft ber fremben Gnabe nur ftill halten." So heißt es, und heißt wiederum, es sei schwer, ber Gnade still zu halten, weil in meine ganze Natur eine töbliche Feindschaft gegen sie gelegt sei." Ein ewiger Kampf also zwischen Natur und Gnabe? — "Nicht anders! Was von beiner Natur irgend nur 144 in Resten zurückleibt, ist bämonisch. Ausgezogen muß sie, sie muß in eine göttliche Natur verwandelt werden; ober du haft Zeitlebens auf Natur gefäet, und erntest ewiges Verberben. Denn wisse: bes Unwiedergebohrnen natürliches Erkenntniß ist Jrrthum; die Tugend bes Unbekehrten ist ein alänzendes Laster. Je alänzender, besto gefährlicher und ärger." — Die Geschichte zeigt, daß eine Menge Menschen über biefen Wibersprüchen verrückt worden find; beren, bie burch sie geängstet und gequalt, zusammengebrückt und verunstaltet worden, beren endlich, die ihretwegen Verfolgung und Hohn erlitten, die in diesem Strudel ihre Seelenkräfte verzehrten, beren Rahl ist unnennbar.

4.

Und doch findet sich zu diesem Allem kein Anlaß in der Schrift, als ben man unter ber Sulle ber bickften Unwissenheit bes 145 ganzen Rebegebrauchs alter Zeiten hineinzwängte. Saben die Batriarchen. (obgleich Einer von ihnen sogar förperlich mit bem Mächtigen rang, und ben himmel offen fah,) haben fie biefe Buß = und Glaubenstämpfe gefämpfet? Einfach war ihr Zutrauen zu Gott, echtfindlich ihre Folgsamkeit, ihre Treue, ihr Gehorsam; bas ward ihnen eine Quelle bes Segens. — Der Einrichter bes Volks. Moses, der mit seinem Jehovah wie Freund zum Freunde sprach. verordnete er seiner Nation diesen geistlichen Empirismus? In ber Geschichte ber Schrift treten fernerhin Danner mit Lehren und Ermahnungen, mit Thaten und Gehlern auf; mancherlei Seelenauftande lernen wir in ihnen fennen, nie aber biese Spiritualitäten. - Einsiedeleien, Rlöfter, Monchszeiten gehörten bazu, bak man bie sogenannten sieben Bugpfalmen Davids gang außer Zeit und 146 Sinn zur Bönitenz jedes reuigen Sunders machte. Monchszeiten gehörten bazu, daß man jene patriotischen Anmahnungen ber Propheten jur Rudfehr von Abgötterei, Aberglauben und Laftern, baß man ihre fröhlichen Aussichten eines bessern Ruftandes bei geläuterten Kenntnissen und Sitten ber Nation, als einer schönen Wiebergeburt ber Dinge, so trübselig beuten, so jammernd verwirren Mehr als Mönchszeiten endlich, bag man sogar ben Schriften Salomo's, Siob, ben Apofrophen, ben Schriften bes neuen Testaments statt ihrer offnen menschlichen Lebensweisheit biesen bie Natur zerknickenben Mysticismus aufzudringen magte.

5.

Ging Christus mit seinen Schülern als mit künftigen Klosterbrübern um? ober als Lehrer und geselliger Freund mit Freunden? 147 Jebe Berstellung des Gesichts, jede Pharisäerei war ihm zuwider; er warnte vor ihr als vor einem Sauerteige, der den ganzen Teig verderbe. Sin offenes, lichtes Auge macht nach seiner Meinung den ganzen Leib licht, den ganzen Gang eines Menschen gewiß und sicher. Heiter sind seine Vorschriften zu Bilbung bes Herzens und Lebens; ber Geist, ben er ben Seinigen versprach, war ein Geist überzeugender Wahrheit, heiterer Weisheit, ein Geist bes Friedens, ber Freude.

6.

Auf keinem andern Wege gingen die Apostel; Dank und Liebe waren ihnen Kennzeichen des empfangenen Geistes; eine freubige Wirksamkeit durch nutbare Gaben voll williger Kräfte sollte 148 den Leid Christi beleben. Dazu redeten sie und schrieben; dazu stifteten sie Gemeinen. Ernste Lebensweisheit spricht im Briefe Jakodus; brüderliche Liebe in Johannes Schriften, ein vester Muth in Petrus Briefen; die Briefe Paulus sind voll Leben und Bewegung. Ueußerst mißverstanden werden einige seiner Allegorieen, wenn man auf sie einen herben Jansenismus oder einen süßsauren Pietismus bauen wollte.

7.

Wenn den Ebräern 3. B. von alten Zeiten her der Ausdruck einheimisch mar, das Schwache, Niedrige, Gemeine, so wie noch mehr bas Sündliche, Lüsterne, Träge in ber menschlichen Natur Fleisch und mas diesem wirksam entgegenstehet Geist zu nennen. und vornehmlich Laulus diese Ausbrücke der Sprache des Christenthums einführte; gewiß hat er sie ihr in dem damals allbekannten 149 Verftande, nicht aber in einem ihm völlig fremben Monchafinn Der Knechtesbienst ber Juden. das wüste Leben ber einverleibet. Beiben hieß ihm Fleisch; Beist bes Herren, Geift Christi mar ihm ber freie Sinn, die tugendhafte Wirksamkeit, die bem Christenthum geziemte. Dem tobten Buchstaben bes Gesetzes sowohl, als bem friechenden Gange nach alten Gewohnheiten und Luften ftand sein Lichtvoller Geift, ber Geiftvolle aufgerichtete Menich ent-Und ba jeder Sterbliche bies zwiefache Gefet in feinem Busen träget, indem die uns angebohrne oder angewohnte Trägheit und Unart uns an vielem, oft an allem Guten hindert, Baulus aber hier einen Brief schreibt; wie anders als daß er mit ber

ihm eigenen Bescheibenheit diesen Kampf, den auch der Beste erfährt, wie aus seiner Brust, aus seiner Ersahrung beschreibet? Kraft des Bearisses und Namens aber soll der Geist herrschen; 150 Erkenntniß soll den Frrthum, Entschluß und Wille die Trägsheit und sinnliche Lust überwinden. Die gute Seele im Menschen soll gebieten; die schlechte mehr und mehr überwältigt, der alte Mensch wie ein bestecktes Kleid abgelegt werden. U. s. — So natürlich, menschlich und verständig redet Paulus. Ein völliger Misverstand seines Genius, seiner Sprache und Denkart gehörte dazu, daß man aus seinen Vildern und Ausdrücken das machte, was leider nach und nach aus ihnen gemacht ward.

8.

Denn nicht auf einmal, sondern im langen Lauf rhetorischer oder scholastischer Jahrhunderte kam erst das Kunstspstem der sos genannten übernatürlichen Gnadenwirkungen zu Stande. 151 Die älteste, insonderheit griechische Kirche kannte es nicht; sie redete, (wo es nicht auf Mönchstugenden ausging,) über die ganze Sache ungezwungen, einsach und verständlich. So lange sie insonderheit ihren Witz auf Dogmen des Sohns wandte, ließ sie den heiligen Geist mit seinen Wirkungen dergestalt undesehdet, daß man spätershin sogar nöthig sand, vor den Vätern der griechischen Kirche, zumal vor Chrysostomus als vor einem gefährlichen Synergisten, zu warnen. — Der lateinischen, insonderheit der Afrikanischen Kirche war es ausbehalten, über die Operationen des Geistes und der Gnade in afrikanischem Latein zu subtilisiren, wozu Donatisten, Manichäer, am meisten Pelagianer dem großen Streiter Augustin reichen Anlaß gaben.

9.

152

Auf einer gefährlichen Spitze stand dieser Talentreiche Mann Augustinus. Bei seinem blendenden Witz, den er wie ein funstelndes Schwerdt hin und her wandte, bei einer raschen schlüpfrigen Einbildungskraft ward sein warmer Eifer fürs Wohl der Kirche bieser selbst schädlich. Er wars, der die gewagtesten Sätze und

Unterschiebe über Natur und Gnabe, über ben freien Willen bes Menschen und seine Ohnmacht, über Gnade und Verdienst nicht nur in Gang, sondern auch (trauriger Sieg!) ins System ber Kirche brachte. Wie sehr sich ber menschliche Geist sträubte, manche harte Behauptung biefes kirchlichen Despoten, aller Erfahrung zuwider, anzunehmen, wie tapfer man selbst in den mittleren Zeiten ber Scholaftik gegen ihn stritt, und sich wenigstens hie und 153 ba einen kleinen Winkel eigenen Besitzes menschlicher Seelenkräfte ju umzäunen suchte: ber lateinischen Rirche blieb sein System geltenb. Noch in ben Zeiten bes Jansenismus hat es bie scharffinnigsten Bertheibiger, so wie die feinsten Bestreiter gefunden und hat von beiben Seiten Verfolgungen verursacht, bergleichen man fich weber von der zuvorkommenden, helfenden, unterftügenden, noch von ber fräftigen und hinreichenden Gnabe je hatte versehen mögen. Neue Augustine, die Talentreichsten Männer, waren in einen Streit verwickelt, in welchem die blonbe gratia congrua und die braune gratia officax dem alten Menschenhaupte, jene die braunen, diese die weißen haare unbarmherzig ansraufte.

10.

Entbehrlicher Beise kam der Augustinismus auch ins Lutherstem hinüber: denn gewiß war der Streit, der zwischen Luther und Erasmus über den freien Willen des Menschen entstand, dem Christenthum sehr entbehrlich. Nach dem Tode des großen Nannes wurden nicht nur seine treucsten Gehülsen, mit ihnen andre gelehrte und verdiente Männer als Synergisten gekränkt, beschimpst, versfolgt und verläumdet; sondern der Mensch sollte fortan in der sogenannten Bekehrung durchaus ein Stock und Block bleiben. Stöcke und Block fand man auf dem Wege der Seligkeit dergestalt unentbehrlich, daß das verschlagene Tridentinische Concilium selbst sich des menschlichen Verstandes anzunehmen gut fand, und einen seinen Semi-Pelagianismus decretirte. Glücklicherweise hat die Zeit alle diese Bibel und Geistlosen Verwirrungen, so wie den ganzen Streit über die mancherlei Gnaden, der ohn' alle Gnade

geführt warb, in den breiten Strom der Vergessenheit gesenkt; und 155 verdorren musse die Hand, die ihn je daraus hervorholet!

11.

Wie? und die Trümmer dieses verfallenen Gebäudes stehen noch ba? In Katechismen und Lehrbüchern werden die Aemter und Wirkungen bes Geistes alle noch bergestalt classificiret, bak manche meiner Lefer, die jugendlich in die Schule dieses scholastischen heiligen Geistes genommen wurden, um übernatürlich mit brei Schlägen ans herz berufen, bann ohne Erkenntnig erleuchtet, bann ohne Triebfebern wiedergebohren; jest gerechtfertiget, und nun erst, ja nicht früher, erneut und geheiliget zu werben, diese Tabelle übernatürlicher Energieen vielleicht noch in ihrem Innern fühlen. Wer früher wiedergebohren ward, als er berufen und erleuchtet mar, ist ein Schwärmer; wer berufen und erleuchtet auf 156 bem Halbwege stehen blieb, ohne zum Durchbruch zu kommen, ist ein Unwiedergebohrner, eine tobte Frucht im Mutterleibe. anmaaslich mit Gott Vereinigte fieht auf seine minder vollkommenen Halbbrüder mit ftolzer Gewißheit hinab und sondert unter ihnen Erleuchtete von Richt = Erleuchteten, Bekehrte von Salbbekehrten. Wiebergebohrne von noch nicht mit Gott Bereinigten. U. f. -Traurige Rhapsobie migverstandner Ausbrücke voll Dünkels und Anmaagung, die des Nennens kaum werth ware, wenn nicht dieser sogenannte heilige Geift bie unbeiligften Spaltungen, bie feindfeligsten Gnaben bewirkt hatte, und noth bewirkte. Ein Berzeich= niß der Columbarien zu geben, in denen diese Wiedergeburten nach folder und andrer Form Kalenbermäßig geschehen, mare fo langweilig als traurig.

12.

157

Jedes Extrem macht einem andern Extrem Raum. Was Wunder, daß auf der Gegenseite dieser Zertheiler und Disputirer es Menschen gab, die zum Fragenauswersen nicht geneigt, sich lieber in ihr Inneres schlossen und darinn desto vester zusammen zogen? Sie nannten die Stimme, die zu ihnen, d. i. in ihnen geschah,

Wort Gottes, ober gaben ihr andre Namen. Da sie sich meistens dunkel ausdrückten, so wurden sie von den Disputanten überschrieen, Schwärmer gescholten, und da Viele von ihnen zu dieser Benennung reiche Gelegenheit gaben, indem Manche ihre innere Stimme gar prophezeien liessen, Andre die Mittel zu gering schätzten, die ihre Gegner zum Zweck zu machen schienen, die 158 Meisten aber sich absonderten und straften; nothwendig erbitterten sie dadurch die herrschende Parthei und wurden verfolgt.

#### 13.

Ohne Siner dieser Ausschweifungen das Wort reden zu wollen: (denn die Zeit selbst hat den Ungrund so mancher inneren Stimmen, die Thorheit so mancher nutslosen Absonderung gnugsam offendaret) muß dennoch jeder Unpartheiliche das Principium dieser in sich gekehrten Menschen für gut, ja für unentbehrlich halten, so uneben es oft ausgedruckt ward. Es ist nämlich das stille Selbstbewußtsen, unser redliches Urtheil über Recht und Bslicht; es ist der moralische Wahrheitsinn, der zuletzt doch allen Urtheilen des Verstandes, allen Entschlüssen und Handlungen des Willens zum Grunde liegt. Ohne ihn schweben wir dei allen 159 uns von außen zusommenden Worten in der Luft; ja diese Worte selbst sind für uns ohne Sinn und Bedeutung.

#### 14.

Einkehr in sich, Aufmerksamkeit auf sich selbst, als eine Uebung des Sinnes der Wahrheit, ist, auch dem Ausdruck nach, der Sprache der Schrift viel gemäßer, als manche andre zertheilende Spiksindigkeiten und Subtilitäten. — Denn einmal waren doch jene ersten Christen keine Disputanten. In Bolkseinfalt war das Christenthum entstanden und dauete in der Sprache des gemeinen Ausdrucks auf Herzenseinfalt. In dieser Sprache sind alle Schriften des neuen Testaments geschrieben; in diesem Geist redeten die Apostel. Mit gesehrten Hülfsmitteln die Welt zu äffen, war nicht ihr Zweck; selbst Paulus schrieb keinen seiner überströmenden

Briefe, damit er, in scholastische Fächer zertheilt und stets von 160 neuem zertheilt, eine Tabelle der Geistesoperationen würde. Dagegen spricht Johannes von einer Ueberzeugung, die Alles lehren, bei deren Lehre wir verharren sollten. Der Beistand, den Christus versprach, ist ein Geist der Wahrheit, der zu jeder reiseren Erkenntniß empfänglich mache d. i. von Wahrheit zu Wahrheit sühre. Alle Apostel bestreben sich, diesen Sinn wachsender Erkenntniß in ihren Brüdern zu schäfen; so daß, wenn auf diesem Wege gesehlt wurde, der Fehler bloß an einem Misbrauch gelegen haben kann, vielleicht durch Ausschließung, durch Uebertreibung.

15.

Das Menschengeschlecht nämlich ist zur Geselligkeit geschaffen; zum Handeln und Leben sind wir da. Alles Foliren und Brüten über eignen Gefühlen macht furchtsam oder anmaassend läßig, oder 161 leer und stolz. Wenn daher das Christenthum auf ein Mitwirken in der Gemeinschaft anderer drang, so that es, was es thun sollte. Absonderungen und Wönchereien, auch ohne Klöster und Klostergelübde, sind Abwege des Antichrists, Wege eines sichern Berderbens. Die Geschichte des Christenthums selbst, sobald es diesem ersten Gesetz seiner Stiftung nicht folgte, hat dies gnugsam erprobet.

16.

Der Redlichste, ber in Einkehr auf sich über sich selbst brütet, ber Mensch, ber ohne Wirkung auf andre sich selbst zum leidenden Object der Wirkungen Gottes macht, geräth in Dünkel. Er ersindet — und was ersand er? Geheime Wege der Abstraction, Reinigungen zu einer Vergöttlichung und Ver- 162 göttung seines Wesens. Er gerieth auf den dunkeln Grund seiner Seele, aus dem ihm ein Licht aufgehen sollte. Dies Licht ging in ihm auf: (denn der Mensch kann viel aus sich erzwingen;) aber es erlosch wieder, und so quälte er sich, zuweilen Lebenslang, mit abwechselnden Gemüthszuständen des Lichts und Dunkels, der erfreuenden und betrübenden Enade ohne Zweck und Ziel. Manche

Lebensbeschreibungen solcher Heiligen sind wahre Krankheitgeschichten, voll rother und schwarzer Tage, wo Alles zuletzt auf Einen Fehler hinausläuft, daß der Leidende aus Schwäche oder aus Stolz sich selbst viel zu viel bemerkte. "Nimm dein Bette und gehe heim!" spricht Christus. Laß dein inneres Licht für andre leuchten, deine Fackel für andre brennen; in ihnen erkenne und sühle dich. Sei wirksam im Geist, nicht über dir selbst entschlummernd. — Ein lebendiges Wort dieser Art würde manchen froh und nütlich gemacht haben, der auf dem Wege der Selbsts Bergöttung ein gequälter Wensch, ein leeres Jool, ein Ich und Richtsch, ein Schemen ward.

#### 17.

Burück also zur Natur und Wahrheit! Zurück bahin von allem Streiten und Grübeln. Unmittelbar gelangt keine Gabe Gottes an uns; (wir haben von bieser Unmittelbarkeit durchaus keinen Begriff;) zu Erhaltung des Leibes und der Seele sind wir an Mittel gebunden. Sei es Neich der Gnade oder Neich der Natur, worinn wir leben; jedes Gewächs von der Ceder bis zum Psop hängt an Erde und Sonnenschein, an Luft und Wasser, 164 durch die es lebet. — Keine Empfänglichkeit und Kraft, kein Bersmögen auf uns oder auf andere zu wirken, ist uns umsonst mitgetheilet. Wir müssen, weil wir empfangen haben; sonst besitzen wir nicht. Der Geist macht lebendig, thätig, geschäftig.

#### 18.

Wie sehr kommt uns hiebei die einfache Sprache der Schrift zustatten! Auf wie ebnem Wege leuchtet sie vor, indem sie nicht theilet, nicht subtilisiret. Was meinen Verstand erleuchtet, soll auch mein Herz besser; sonst war jenes Erkenntniß falsch und todt. Was mein Herz belebet, soll von Licht, von Verständniß, von einem Wort Gottes ausgehn. Also trennet die Schrift Verstand und Willen, Erleuchtung und Wiedergeburt oder wie ihrs sonst nennen möget, nicht; vielmehr lässet sie alle diese Namen in ein-

ander fallen unter den Einen schönen Begriff, Berjüngung, 165 Erneuung. Erneuen soll mich das belehrende Wort; verjüngen die bessere Seele, die mich treibet. Denn Geist und Wort sind dei den Ebräern Sins: der Hauch vom Munde Gottes ist Wort, das Wort vom Munde Gottes ist Geist; rohe Misverständenisse allein konnten sie theilen. Der Beistand, den Christus den Seinen nachließ, war sein Andenken, seine Lehre, sein aufgeklärtes Bild, eine Ueberzeugung der Wahrheit. Warum trennet ihr also was Gott verband, da in unserer Seele alle Kräfte Sins sind?

19.

Wahrlich, das göttliche, das edelste Werk, wodurch der Mensch Wensch wird, ohne welches er ein Thier oder ärger als ein Thier sepn müßte, kann keine Zuchthausschule, kein Laboratorium sepn, 166 in welchem er ohne Wissen und Willen distillirt wird. Sine evangelische b. i. liberale Erziehung nennt die Schrift dies dem Wenschen angelegenste Geschäft, das sie einer belehrenden Huld Gottes, einem väterlichen Auf und Zuge, einem mit kindlicher Munterkeit belebenden Geist zueignet. Licht, Leben, Liebe sind in diesem Geschäft Eins; fortgehend aufs ganze Leben. Ueber die Natur hinaus werden wir nicht gespannet, sondern zu dem Vilde, das Gott uns anerschuf, mit immer süßerem Streben gebildet.

20.

Was folgt hieraus? Sehr einfache und schöne Folgen.
Erstlich. Grüble nicht über Wirkungen des Geistes, als ob Du sie dir erschaffen müßtest. In der Natur sind 167 tausend Kräfte um dich, deren keine du im Inneren kennest und die du doch alle als Kind der großen Mutter gebrauchest. Du weißt nicht, was Licht sei, und doch erleuchtet es dein Auge; du genießest Leben und weißt nicht, wie Leben sich fortpslanzt, wie es sich erhält und wirket. Ueber geistige Kräfte dergleichen Grübesleien zu entsernen, spricht die Schrift zu dir in einer kindlichen Sprache.

Zweitens. Classificire nicht müssig, sondern ges brauche. Wo ein Eindruck dich ruft, da wirst du berusen; wo ein Erkenntniß dich lehret, belebt, stärket, da wirst du erleuchtet, und (dem frohen Ausdruck nach) aufs neue gebohren. Hange aber nicht an diesen Bilbern, als ob sie die Sache wären; noch weniger 168 spalte sie, als ob du durch das Zertheilen des Recepts die Wirskung der Arznei erhieltest. Im gemeinen Leben wäre dies mehr als sindisch; thun wir es mit der alten Sprache des Christenthums nicht sonntäglich?

Drittens. Sorge für bich zuerst und bann für andre. Laß Gott die Heiden berusen und erleuchtet haben, wie er will; schaffe, daß du Licht bekommest und der von dir erkannten Wahrheit gemäß lebest. Die Systemmacher des Christenthums erlauben sich oft die frechsten Berdammungen in der stolzesten Sprache; lies ihre Urtheilssprüche mit Bedauren und hüte dich für ihrem empörenden Stolz.

Biertens. Wer sich auf himmlische Kräfte verläßt, indem er den seinigen entsaget, ist ein Thor. Hasche also nicht nach Gaben, von denen du keinen Begriff hast; dies thun 169 nur leere Köpse. Wenn die Kräfte, die Du empfingst, vom Misstrauch gesondert, in Dir zum reinen und besten Gebrauch belebt werden: so hast du den Geist Gottes, d. i. gute, himmlische Gaben. (Luc. 11, 13. Matth. 7, 9.) Strebe also nicht zum Nebernatürlichen hinauß: denn du kennest das Nebernatürlichen hinauß: denn du kennest das Nebernatürliche nicht; du hast auch kein Kennzeichen es kennen zu lernen. Was von deiner Natur empfangen und gebraucht werden soll, muß deiner Natur ähnlich, dir also natürslich spischen Katur und Gnade ist Dir eben so Nutslos als undestimmbar. Alle Gnade ist Natur und alle Natur Enade.

Fünftens. Unterscheibe Mittel und Zweck; ehre 170 aber jedes Mittel badurch, daß du es nie für den Zweck haltest. Wie mancher schnigte über die Gnadenwirkungen den Bogen so fein, daß er brach! er verzierte ihn so schön, daß er ihn nie zu spannen wagte. Gegenseits wolle auch das Wasser nicht ohne Krug schöpfen. Sine Lehre, die dich belehren, eine Weisheit, die dich bessern soll, kann nicht ohne Begriffe, mithin nicht ohne Worte seyn; Wort Gottes aber ist Alles, was dich belehret. Auch Begebenheiten sprechen ins Herz; Gott spricht durch sie zu dir während deines ganzen Lebens. Rur aber muß von dir sein Wort gefaßt, und dir zu eigen gemacht werden; sonst spricht weder Lehre noch Begebenheit, weder Bibel noch Schrift für dich. Rust dir eine Unterweisung in einer dir fremden Sprache?

Sechstens. Sei nicht zu ftrenge barüber, wie sich ein andrer über sein Innerstes ausdrückt; eben 171 weil es sein Innerstes ist, so hat er über das Seinige, wie du über das Deinige den eigensten Ausdruck. Den Stolz des geistslichen Richtens und Haberns vermeide überhaupt. Ein Mensch, der nach Graden der Erleuchtung und Wiedergeburt Werth und Seligseit vertheilet, will ein Gott seyn, und wird ein Thor oder ein Dämon. Lies über Dinge dieser Art die Kriege und Siege der christlichen Sekten aller Zeiten, aller Völker; du wirst oft staunen, oft zürnen, öster erröthen, und unter allem Siegsgeschrei immer nur den Dulbenden lieben, den nachgebenden Prüfer bewundern.

Siebentes. Wenn kommt ber Christenheit über Sachen bieser Art eine Sprache wieber, die uns so natürlich und verständlich ist, wie jene in den Schrif= 172 ten der Apostel es zu ihrer Zeit war? Der rechtverstandene Sinn und Geist des Christenthums bringt ihr diese Sprache wieder.

I. Geift, entgegengesett einer tobten Form von Schattengebräuchen.

1.

Jebe Form veraltet; kaum aber hat es in ber Geschichte eine Religionsform gegeben, die sich sichtbarer überlebte, als bas Mosaische Judenthum, eben weil es in so frühen Zeiten bei völliger Kindheit der Nation als eine lebendige Unstalt zeitmäßig und national angeordnet gewesen war. Eine Zeitlang hatte es mit 174 lebender Bedeutung fortgebauret; mit Veränderung der Umstände und des Zeitaeistes erfrankte und erstarb es allmählich: auch die Bermischung mit Parsischen Begriffen hatte ihm kein ewiges Leben einhauchen mögen. Längst hatte jeber Gebrauch ben Geift, b. i. feine ursprünglich prägnante Bedeutung, seine sprechende ober zwingende Gewalt verloren; zulett ftanden alle als ein Schaugeruft ba, das die Menschen nicht nur brudte, sondern bas sogar Zwecke beförberte, die der ursprünglichen Stiftung ganz entgegengesett maren. Man suchte daber einen geistigern, wenigstens erträglichen Sinn in fie hineinzulegen, ober troftete fich mit bem Stolg, baß man ein uraltes, heiliges Joch trage. Inbessen war und blieb bas Jubenthum ein verlebtes Ding. Die eherne Schlange. bie niemanden mehr heilte, und gar, ihrer Bestimmung entgegen, 175 ein tobtes Idol der Anbetung worden war, stand da und niemand wagte fie zu berühren.

2.

"Es kommt die Zeit, sprach Christus, ja sie ist schon da, daß man weber auf biesem noch auf jenem Berge mit solchen ober

andern Gebräuchen Gott anbeten wird: benn Gott ist Geist. Die Cerimonienzeit ist vorüber." "Mit Sinem Opfer, sagen die Apostel, sind alle Opfer abgethan und vollendet; der Tempel des heiligen Geistes ist ein lebendiger Tempel; der Tempel Gottes seid Ihr." Die Vorsehung selbst begünstigte diesen großen Schritt, indem das irdische Haus, in welchem allein rechtmäßige Opser gebracht werden konnten, zerstört ward. Der eigentliche Schauplatz best ganzen Schattendienstes jüdischer Gebräuche ging mit jenem Tempel zu Grunde.

3.

176

Unverkennbar ist die Wohlthat, die dem Menschengeschlecht burch diese Entfeselung zu Theil ward: benn benke man sich jenen Opferdienst, da tausend und abermal tausend Ochsen. Böcke und Schaafe bluten mußten, um Gott zu verföhnen; bente man fich ben größesten Theil ber Religion als ein Schlächter-handwerk; mer könnte ben Anblik ertragen? Und welche Begriffe gabe es unter Ruben und Beiden von der Gottheit, die biefe Opfer annähme, bie ihrer bedörfte! Also kam auch hier bas Chriftenthum ber menschlichen Vernunft, ja ber Armuth selbst zu Hülfe: benn bei ben angewachsenen und fortwachsenben Bedürfnissen ber größeren Menschenmenge konnten bie nothwendigen Erfodernisse ber Opfer als Lebensmittel für Menschen doch gewiß menschlicher d. i. beiliger angewandt werden, als wenn sie im Rauch gen himmel stiegen. 177 Selbst die Weiseren ber jubischen Nation hatten dies vorausgesehen und barauf vorbereitet; (Pf. 40, 7-9. Pf. 50. 51, 18-21. Jef. 1, 10—18.) bis endlich ber alte Wunsch zur That und bas Nuplose, fostbare Cerimonienwerk abgethan marb. Wer mars ber biesen Schritt that und mit ihm eine Befreiung bewirfte, die nicht nur zu einer nüplichern Haushaltung mit ben Gaben Gottes, fonbern auch vor allem zu einem reinen Opfer bes Gemuths ein= lub? Das Chriftenthum. "Gott ift ein Geift, rief es mit mächtiger Stimme aus; er will im Geift verehrt fenn." Berlaffen ftanden also bald die Opferstäten. Das Andenken selbst ber größe=

sten Nationalwohlthat, der Befreiung des jüdischen Bolks solkte nicht mehr durch ein blutendes Lamm; das Andenken einer größeren geistigen Befreiung des Menschengeschlechts solkte durch ein freund= 178 schaftliches Gastmahl geseiret werden. (Matth. 26, 28.) Die Opfer= und Cerimonienzeit war vorüber.

4

Freilich vergaß biesen Zweck ber Stiftung bes Christenthums bas Staatschriftenthum balb so fehr, bag es nicht nur foft= barere neue Gebräuche einführte, sondern auf dieselbe einen Werth leate, ben kein Jude und Beibe je auf die Seinigen geleat hatte. Man zerftörte die Tempel der Abgötter und bauete sich aus den Trümmern ber alten neue Tempel, da das alte Christenthum nur Bersammlungen ber Gemeine, Bethäuser, gekannt und unter beibnischen Bölfern lieber ihre Gerichtshäuser als Gögen-Tempel zur Bersammlung gewählt hatte. Opfer sollten bem Christenthum burchaus unbekannt seyn; und boch wollte man auch ihrer nicht ent= Man ließ nicht nach, bis man zu einem durch die fühnste magische Verwandlung bewirkten, ewig blutenden Zauberopfer gelangt mar, solches mit Pomp Gott nicht nur täglich vorhielt. sondern täglich erschuf und machte. Diesen Bomp ansehnlich dar= zustellen erfand man Altäre, Bandelgänge, Briefter, Priefterordnungen, heilige Gewande; ein Apparat, den man aus dem Juden und Heibenthum zusammen trug, bem zu Gefallen man bie geistigften Symbole wiederum in forverliche Symbole gurud gwang. und reine Gebankenbilber aufs neue zu Schattengestalten machte. Da biefe Gebräuche aus verschiednen Bölfern genommen, bem Genius ber verschiedensten Bölfer bequemt, überhaupt aber in einem roben Reitalter zusammengeordnet murben: so erhielt bas Ganze berselben eine fo groteste Gestalt, daß ein großes Gewöhnen ber Sinne und 180 eine tiefe Resignation bazu gehört, um nicht manche berselben finbisch ober ärgend zu finden. Die mosaischen und viele heidnische Gebräuche in ihrem Local= und National=Zusammenhange betrachtet und auf ihre Zeit berechnet, maren oft murbiger, einfacher und ebler als dieser Cerimoniendienst, der kein Baterland hatte, ein Raub der verschiedensten Bölker und Klimate. Manchen Ländern ward er sogar in Ansehung seiner Materialien drückend, weil sie diese entbehrten, und zuletzt alles in ihm käuslich und kostbar war. Durch diese Prachtgewande, Cerimonien, Tempel und Lichter zog man indes die Augen der Menge an sich und hat den Geschmack ganzer Bölker Jahrhunderte lang sehr verunstaltet und mißgeleitet.

5.

Wie jede Unart sich selbst straft, so auch diese: eben die brudenbe Bracht und Kostbarkeit bes Staats = Christenthums 181 trug bei neuen Umwandlungen der Dinge zu seinem Verfall bei. und muß einst, wenn die Zeit kommt, seinen Fall befördern. Aller Cerimonien wird man satt, der immer wiederkommenden, in dunkeln Zeiten entsprungenen, abentheuerlichen, und babei kostbaren Cerimonien gewiß endlich auch, so viele Gewichte ber fromme Wahn und die Kirchengewalt baran knüpfen mögen. Man dorfte bie Schriften ber Apostel nur aufschlagen, so fand, schon in ben bunkelsten Zeiten der Albigenser, Waldenser u. f., der gemeinste Menschenverstand, daß dies Alles nicht nur nicht geboten, sondern als Züdischer und heidnischer Tand ausdrücklich untersaat und abgeschafft sei, ja daß das Christenthum diese Abschaffung eigentlich jum Zwed gehabt habe. — Allenthalben alfo, wo biefer frembe Prunk ihm noch auflieget, da kann man sicher und gewiß senn, 182 daß eben Er, als ein Mühlstein am Halfe, den auf Wogen schwimmenden Leichnam zuletzt doch in den Abgrund ziehen müsse und ziehen werbe. Die Rüdisch = Briechisch = Römisch = Altfränkischen, unbequemen Altargewande und die mit ihm verbundenen Bedürfniffe. Einkunfte, Sünden und Schulden ziehn ihn unbarmherzig hernieder. Wie Jerusalem, Babel, Memphis, Alexandrien, Delphi, Bagdad, Constantinopel fiel: so werben alle reiche Drakel und prächtige Altäre fallen, wenn auch nur aus Mangel und Begier neuemportommenber hungriger, üppiger Zeiten.

6.

Das Christenthum verlangt einen andern Gottesdienst; (Geist ist sein Name!) den Begriff vom Cerimoniel erklärt es Gottes 183 unwürdig. (Joh. 4, 23. 24.) Und ist ers nicht? Kann irgend eine reine Idee von Gott statt sinden, sobald man ihn sich als Cerimonienmeister denket? Die Jüdische Stiftshütte war das zeit- mäßige Hofzelt eines Nationalgesetzebers, des unsichtbaren Emirs einer ziehenden Horde; der Tempel zu Jerusalem war Pallast des unsichtbaren Nationalköniges, dessen Amtsverweser, der sichtbare König, nedenan thronte. Der Gott Christi ist er ein solcher?

7.

Ueberbem zeiget die Geschichte aller Bölker, wie an jedem menschlichen und göttlichen Gepränge nur Citelfeit, Stolz, gaffenber Leerfinn, und ihr schreckliches Gefolge, Betrug, Schmeichelei, Anmagkung. Despotismus, Wohlleben, Müßiggang auf Rosten andrer haften. Der Gefeierte hört balb auf, ein Mensch zu fenn und 184 wird ein Gott; er verliert Kraft und Luft zu wirken: benn er repräsentiret. Er barf nicht, er will also auch nicht fenn, son= Anstrengende Nühe wird von ihm gesondert. bern icheinen. bamit er mit Anstand simulire; er ist der Form wegen da. D biese leere Form, wo sie sich auch zeige, welche Berwüstungen hat Millionen mahrer Gebanken, reifer Entschlüffe, fie anaerichtet! wirklicher Bestrebungen tödtete fie und stellete fich als das sichtbargewordene Nichts, Form ohne Beift, leibhaft bar. Bralender Abgott! Der stolze Betrug erfand bich, und ber finnlose Stupor mag bich verehren.

8.

Der Geift des Christenthums fliehet nicht nur, er zerftört leere Formen. Wie in der tausendgestaltigen, Inhalt- und Ab185 sichtreichen Natur der Geist der Schöpfung jeden Augenblick neusgegenwärtg Alles erfüllet, Alles belebet; Er kennet keine Larven und Masken; aus der Verwesung selbst rufet er Wesen, neue Gestalten hervor, damit sie nicht scheinen, sondern sen mit Derbers sämmt. Werte. xx.

lebendigen physischen Kräften. So auch das Christenthum, der Geist moralischer Wirkung. Todtes Cerimoniel, eine Form, die ihrer selbst wegen da sei, kennet er nicht. Hätte sie Christus gekannt; seine Idee von einem lebendigen Geistreichen Reich Gottes wäre ihm auch nicht im Traum erschienen. Wie andre seiner Nation hätte er auf den cerimoniclen Messias gewartet.

9.

Unfehlbar ists, daß dieser Larven-verscheuchende Geist des Christenthums, seiner Natur nach, früher ober später in Alles mirfen muß, bem eine leere Maste anflebt. Wenn Gott fein 186 Cerimoniel verlanget, haben wir Menschen dazu Beruf und Muße? Ift unsere Lebenszeit nicht so furz, sind unfre Pflichten nicht so bringend, daß, sobald wir sie kennen und mit Liebe üben lernen, wir einzig aus Gefühl für Wahrheit, für Werth und Unwerth ber Dinge, d. i. aus Beift, jedes leeren Gautelwerks gern entbehren werden. Sich an einen Leichnam gebunden sehen und an ihm als auf einem Triumphwagen stolziren, verräth eine Dürftigkeit und Armuth des Geistes, die um so gefährlicher ift, weil fie ihrer hohlen Gemächlichkeit wegen unvermerkt fekelt und zulett die finnlosesten Unmaaffungen erzeuget. Sat man sich an den Todtengeruch seiner selbst einmal gewöhnet und hält ihn für Balfam; so verfolget man gern, die ihn nicht dafür halten, und haffet zulett nichts mehr, als was fein Cerimoniel, sonbern Bahrheit, Sache, Geift ift. 187 Dank dem Manne von Nazareth, der Leben hervorruffend, die leeren Larven zuerst in ber Religion zerftort hat. Erschaffe man sich Joole, wie man will; seit das größeste gefallen ist, hat es mit allen anbern sein gewiesenes Ende. Die Schattengestalt aller Jole gehet vorüber. (1 Joh. 2, 14, 15.)

II. Beift, bem Buchftaben entgegengesett.

1.

Schrift ift ein sehr nütliches Berkzeug des Geiftes; aber nur Berkzeug: Berkzeug eines Geiftes, ber fic baburch mittheilet, ber daraus hervorgehen, der dadurch geweckt werden soll. Ohne Geist ist der Buchstab todt, wie er ohne denselben auch nicht entstehen konnte.

188

2.

Schrift erhält Gebanken. Sie setzt Gebanken voraus, setzt solche fort und weckt neue Gebanken. Haben sich die Zeiten so versändert, daß man eine alte Denkweise nicht mehr fasset, so hat sich, wie die Sträer sagen, der Geist hinweggewandt; die Schrift wird und bleibt oft lange ein versiegeltes Buch. Betet man endlich eine Schrift als Schrift, Buchstaben als Buchstaben an, ohne sich um den ursprünglichen Geist derselben zu bekümmern: so wird man ein Abgötter Gedankenloser Zeichen; nichts mehr und nichts minder.

3.

Daß dieses bei den Schriften des jüdischen Volks zuletzt der Fall war, erweiset die Geschichte. In viele derselben legte man 189 dann und dann einen andern Sinn; den ursprünglichen Geist ließ man schlummern. Als man die Buchstaben aufzählte, deutete und verehrte, las man ganz Sinnlos.

4.

Da weckte Christum Geist Gottes, daß er Geist in den Brospheten fand. "Bozu die trägen Erwartungen? Berkündigt ist ein geistiges Reich; es liegt an uns, daß es erscheine. Die Zeit ist da." Er selbst ward Stifter dieses Reiches und die letzten Schickssale seines Lebens gaben der Sache den Ausschlag. (Luc. 24, 44—47.) Was lange so und anders gedeutet war, machte er an und durch sich zur That; ausübend stellte er den Geist dieser Schristen dar, "auf daß erfüllet würde das Wort des Propheten."

190

5.

Diesen Geist verbreiten die Apostel, thätig. Dem Wort der Prophezeiung beweisen sie alle Shre, die ihm gebühret; nur aber Wegweiser sollte es seyn, nicht Ziel der Reise. Sin Licht in der bunkeln Borzeit, bis der Tag andreche und der Morgenstern aufsgehe in menschlichen Herzen. (2 Petr. 1, 19.) Die Schrift untersweiset, damit wir thun und zu jedem guten Werk geschickt werden. (Jac. 1, 23. 2 Tim. 3, 16. 17.) Sonst ist auch sie Buchstab.

6.

Gewaltig bringt also Baulus barauf, daß das Christenthum nicht Schreiberei, sondern Geift bes Geschriebenen, nicht Leferei sondern Augubung des Gelesenen, Gesinnung und That werde. (2 Cor. 3, 1—18.) Gewiß war es also nicht Zweck ber schrei- 191 benden Apostel, daß die wenigen Briefe, die sie an die Stelle mundlicher Unterredungen setten, fünftig ein neues töbtenbes Amt bes Buchstabs, zahlloser Auslegungen, Erklärungen und Schreibereien murben: benn wer schreibt Briefe, Die eine lebendige Busammenkunft erseten sollen, zu foldem Zwed? Auf Einrichtung ber Gemeinen, auf Wirksamkeit nach Ort und Ständen geht in biesen Briefen Alles. Ihre Eingänge sind Dank und Freude fürs erlangte Christenthum, feurige Lobpreisungen Christi; bann folgt sogleich Erwedung zu praktischen Gesinnungen im Geist dieses Christus nach Bedürfnissen, Umftanden, Ständen. Was in Einem Briefe steht, steht in mehreren, ja in allen Briefen, oft mit benfelben Worten. In ben Herzen ber Menschen sollte bas Evangelium geschrieben seyn; ein lebendiger Brief Christi sollten die 192 Christen werden; feine Biblio = und Epistololatren. (2 Cor. 3. 4.)

7.

Unschätzbar sind also die wenigen, Kunftlos geschriebenen Schriften des neuen Testaments, nicht etwa nur als Urkunden des Christenthums, sondern vorzüglich als Erweise seiner ursprüngslichen Tendenz, als sprechende Charaktergemählde seiner frühesten Denkart. Boll des Geistes, der durch diese Stiftung selbst sprach, sollen sie diesen Geist erhalten, verbreiten. Zu ewiger Wiederholung ihres Inhalts: "So schreibet Paulus hier; so redet Paulus dort" u. f. oder gar zu Borbildern rhetorischer Uebungen,

etwa als Muster bes christlichen Geschicht = und Briefstyls sind weber Briefe noch Evangelien geschrieben. Gesinnung zu 193 erwecken ist ihre Absicht, weshalb auch in ihnen auf Einkleibung und Wortbau so wenig gewandt ist. Geist spricht in ihnen, Geist zum Geiste. (Joh. 6, 63.)

III. Geift Chrifti, bem Magismus entgegen.

1.

Magismus ist ein sinnlicher Wahn und Trieb, in der Natur eine Uebernatur, im gemeinen Lauf der Dinge ein Nicht-Natürliches, Ausserordentliches, Prodigioses und Wundersames zu sinden und mit zu bewirken; ein Magus zu seyn und von Zaubereien zu träumen. — Er ist also ein Sinneverblendender Aberglaube, oft mit viel Hyperbeln und mit scheinbarer Frömmigkeit begleitet. Das Ordentliche will außerordentlich, das Natürliche übernatürlich seyn, 194 oder barüber Gewalt, oder damit Gemeinschaft haben. Der irdne Tops will oder soll im magischen Licht ein goldner Tops scheinen.

2.

Schon die Religion Moses war diesem Magismus feind; sie verbot nicht nur grobe Zauberei und Zeichendeutung, das Bögelsfragen und Todtenfragen dei Lebensstrase; sondern kein Bild Gottes oder einer göttlichen Kraft sollte magisch gesormt, der Name Gottes und der Schristcharaktere zu übernatürlichen Wirkungen nie gemißbraucht werden. — Demohngeachtet brachte man in späteren Zeiten Myriaden personisicirter Geister, guter und böser Kräfte aus der Fremde nach Judäa, die magisch allenthalben Alles besetzt hielten. Der unreine Geist durchwanderte nicht nur Wüsten; er bewohnte nicht nur Gräber und Körper, sondern leider auch Gemüther, Seelen.

3.

195

Ein scheusliches Reich ist das Reich der Dämonen, auch noch im kleinsten Nachlaß seiner traurigen Wirkung. Höret einen Abersgläubigen, dem Alles Engel oder Teusel ist, der jeden Unfall der

Natur, Krankheiten, Convulfionen, Abscheulichkeiten und Lafter, sogar seine eignen und eigensten Gebanken magisch ansiehet und barftellt, höret ihn erzählen, klagen, jammern; ihr schaubert, eure haare heben sich; ihr glaubt einen Berrudten zu hören, und haltet euch (so ftark sind die Wirkungen der menschlichen Sympathie!) vor biefer Verrückung in seiner Nähe selbst kaum gesichert. Denket euch nun eine Zeit, in welcher diese Verhorrescenz gemeiner Glaube mar. ba man 3. B. ein Heer zehnfacher Krankheiten, hundertfacher Unordnungen und Abscheulichkeiten unter ben Namen eines Damoniums faßte, jene als dies behandelte und dahin seine Gedanken, 196 seine Kraft lenkte. Fürchterliche Zeiten! Richt nur baburch fürchterlich, daß sie den geraden Anblick der Natur, den gesunden Gebrauch des Berstandes und der Sinne, selbst als feindliche Dämonen, stören; sondern noch feindlicher badurch, daß sie einen hang zur Unnatur, eine Reigung, Ungeheuer fich felbft gu ichaffen, und bamit als mit lebendigen Wesen umzugehn, im Gemuth solcher Beiftbeseffenen entzünden. Aeukerst undulbsam und verfolgend ist diese Dämonenkrankheit. Ihr Wurm, der nie stirbt, ihr Feuer, bas nie erlischt, frikt und gundet. In Zeiten ber Schwäche, bes Unglücks, der Krankheit kommen die längstverjagten Dämonen wieder, und mit bämonischer Zauberei wirken sie weiter.

4.

197

Gekommen dies teuflische Reich zu zerstören, wirkte Christus im Dienst des Einzigen Gottes als Sohn, als Machthaber gött- lich-wohlthätiger Kräfte, frei, helle, unermüdet. Er war dem Dämonen-Reich so feind, daß wir ihn nie in heftigerm Unwillen als gegen Zauberei, Aberglauben und die damit verbundne fromme Heuchelei gewahr werden. (Matth. 12, 22—45.) Uns mit der Natur wie mit Gott zu versöhnen war sein lichtes unsterbliches Werk. Wie er den Vater wirken sah, wirkte Er.

5.

Das Afterchristenthum holte, bem bamaligen Zeitgeist nach, ben Magismus balb aus ben Gräbern bes Juben- und Heibenthums zu sich hinüber; und da dieser am Geist Christi durchaus 198 keinen Beistand fand, nahm er zum kleinsten äußern Symbol, zu einem Umstande der längst verlebten Geschichte seine Zuslucht. Die Form des Holzes, an welchem Christus gestorben war, der unschuldige alte Gebrauch der Tause, selbst die bloße Formel "ich glaube," das einsache Bekenntniß "ich din ein Christ" wurden Anatheme, mit übernatürlichen Kräften gegen außernatürliche Kräfte gerüstet. Sogar das stille Denkmal eines scheidenden Freundes, das stark ausgedrückte Liebeswort eines sich loßreißenden Herzens ward im Munde des Zauberers ein Zauberwort zu Weihungen und Incantationen.

6.

Und ba diesem Anathem Diener unentbehrlich waren, so ward an Diesen Del und Kleid, Inful und Stab ein Fetisch. — Was 199 hälfe alle Erleuchtung, die das Christenthum wahr und angeblich der Erde gebracht haben soll; so lange in irgend einer, auch der geringsten Sache, Magismus, (ein kalter oder heißer Wahnsinn, Dinge zu sehen, zu begehren, zu suchen und anzustreben, die nicht da sind,) noch statt fände? Je seiner, desto ärmlicher ist dieser Wahnsinn; und wir kehrten sodann lieber zum großen groben Heidenthum zurück, zur unverholnen Anbetung aller magischen Naturkräfte.

7.

Nichts hat dem mißbrauchten Christenthum so innig geschadet, als die Sucht, durch Gebehrden, Formeln, Worte, Zeichen, denen man unbegreisliche Kräfte beimaaß, Betrug und falschen Wahn zu bewirken. Spott und Berachtung, den frechsten Atheismus selbst hat sie herbeigeführet.

200

Wie der Heiden Tempel verwüstet dastehn, so werden einst alle Altäre zertrümmert stehen, auf welchen ein Abgott herberget. Das will das unwidertreibliche Geset Gottes, der Fortgang der menschlichen Bernunft, der Geist des Christenthums und selbst der

8.

Schöpfung. Die Natur kann keine Unnatur, die Wahrheit keine Lüge, Religion barf keinen Magismus leiden. Gine Zeitlang zwar beckt die Nacht Alles; wenn aber die Sonne aufgeht, fliehen die Gespenster. Dem Magus erscheint die letzte furchtbarste Hekate, und er versinket.

## IV. Geift Gottes, der alle Gaben belebet.

1.

Dagegen weckte das Christenthum gemeinsam alle, auch die verschiedensten Naturgaben, und heiligte sie zu Gaben des 201 Geistes. (1 Cor. 12, 4—31.) Diesen seinen Zweck und Charakter zeigte schon seine erste Rechtsertigung, (Apost. 2.) die es als Kennzeichen der neuen Zeit angab, daß auf Junge und Alte, auf Sklaven und Freie, auf Mann und Weib sich Ein Geist ausgieße, der allerlei Gaben erwecke und belebe. An Zunst, an Geschlecht sei er nicht gebunden.

2.

In der Kindheit der Staaten wars anders. Einzelne Stämme, Geschlechter und Classen der Menschen zogen die vorzüglichere Cultur, mit ihr auch das vornehmere Ansehen, Macht, Reichthum, ausschließend an sich; durch unübersteigliche Mauern angedohrner Borurtheile und positiver Gedräuche waren diese von den geistlosen Classen andere Menschen gesondert.\*) Die Folgen dieser Einrichtung 202 liegen in der Geschichte erwiesen da. Anmaaßung, Stolz, Trägheit, Härte, zuletzt die undegreislichste Unnatur von der Einen Seite; Barbarei, Neid, Haß, zuletzt die gestissentlichste Widerspenstigkeit am andern Theile waren unvermeidliche Folgen dieser Theilung. Je mehr sich allenthalben der menschliche Geist regte, desto frästiger warf er diese Fesseln ab und übersprang diese Mauern.

<sup>\*)</sup> Auch die Ebräer unterschieben die Weisen, die Gelehrten vom Bolt ber Erbe, ben Ungelehrten, als einem äußerst verächtlichen Bolte. S. Joh. 7, 49. und viele Sprüche ihrer Bäter.

3.

Das Christenthum that hierbei einen unerwarteten Borschritt.
203 Bas in Staaten als Staaten nicht ohne Mühe geschehen konnte, gestattete und bewirkte in ihm eine aus allerlei Ständen und Classen der Menschen gesammlete Gemeine. (ecclesia.) "Hier, hieß es, sind wir alle Glieber Eines Leibes, Eines wirkens den Geistes; Jedem ist gegeben seine Gabe zum gemeinen Rus. Kein Knecht noch Freier, kein Mann und Weib; wir sind Sins in Christo." (Eph. 3, 1—7. Gal. 3, 28.) Freiheit und Gleichheit erschienen hier ohn alle Gefährde als Geistesgabe, mithin nothswendig zugleich in der unterscheidendsten Ungleichheit. Aber auch die kleinste Gabe sollte nicht verachtet, die größeste nicht übergeschätzt werden: denn alle dienten Einem Allwirkenden, der alle belebte.

4.

Das Staatschriftenthum wich von biefem genetischen Grund-204 gesetz bes alten Christenthums bald ab, indem es, nach jübisch= heibnischer Art, mehr als politisch, Stände trennete, Gaben verbot, Gaben einschränkte. Es trennete Clerus und Lapen; ein Unterschied, ben das Ur-Chriftenthum gar nicht kannte, ber seiner Grundverfassung durchaus entgegen mar, ja ber seine erste 3bee aufhob: benn alle Chriften find Auserwählte, ein beiliges Bolk, ein königliches Priefterthum, wo ber geringste wie ber größeste vor Gott treten, und ihn lobpreisen sollte. — Natürlich waren mit biesem Einen Fehltritt alle gegeben. Auch unter ben Lapen also borften geistliche Unterschiede obwalten; man ertheilte diesem und jenem Stande Rechte und Ungerechtigkeiten zu Uebervortheilungen. zu Bedrückungen andrer auf ewige Zeiten, und heiligte solche mit Talisman und Siegel. Dem Menschen endlich in allen Ständen. 205 ben Prieftern selbst, untersagte man über gewisse Einmal bestimmte Worte und Gebräuche alle Gedanken; da fich dann die Verkehrtheiten der Stände gegen einander eben so häuften, als brüderlchi unterstütten und compensirten.

5.

Wer vermag bem Winde seinen Lauf zu untersagen, ober ben Geist Gottes in ber Natur zu töbten? Wie in ihr Alles, mas Leben hat, sein Leben zu äußern ftrebt, und sich hinaufarbeitet, sein Dasenn zu offenbaren, es andern einzubrücken, sich in andern lebendia darzustellen und wiederzugeben: so strebt die gesammte menschliche Gesellschaft unwiderstehlich, unwiderruflich zu Aeußerung all' ihrer Rräfte, ju Meußerung ihrer Rräfte in allen Gliebern. Was Rraft ift, bränget sich an seinen Ort, und will gebraucht seyn. Je mehr eine Menschengesellschaft sich selbst kennen, schätzen, anwenden lernt; 206 besto mehr erweckt sie in sich Geist, Kräfte. Denn nur burch biefe im gemeinsamen Spiel vermag fie etwas: nur in biefer Gesammt= und Wechselwirkung lebt fie. Das Gleichniß Baulus von einem Körper, der in allen seinen Gliedern gefund, wirkfam, thätig fenn muß, ift die Sache felbst, kein Gleichniß. (1 Cor. 12, 12 — 31. Röm. 12, 3 — 6. Eph. 4, 1 — 16.) Die Natur fennet nur Energieen, Gaben, Kräfte, nicht Stände; die Gesell= schaft kennet nur Aemter und ordnet und wählt und gebraucht bazu alle Gaben; (δωρεας, ενεργειας, ενεργηματα, δυναμεις) das Christenthum heiligt sie zu hulbgeschenken, zu Gaben der Liebe. (χαρισμασι.)

6.

207

Nach welchem Maasstabe mählte also die Christengesellschaft? Zum gemeinen Nut. Manches Talent, das bei verderbten Sitten und Gelüsten einem jüdische oder heidnischen Staatskörper schicklich, ja unentbehrlich schien, war deshalb der Christengemeine nicht brauchdar: denn diese war kein irdischer Staat. Kriege, Eroberungen, Erpressungen, Pracht, Tempel, Statuen, Paläste waren nicht ihr Werk; sie wirkte auf den edelsten Zweck, zu dem die Menschheit streben mag, auf ein Reich des Geistes, auf die Gesammtglückseit aller Glieder durch ihrer aller eigne Gessinnungen in einer thätigen Gemeinschaft.

208 V. Geift Gottes, dem Sklavensinn, dem Haß, der Zwietracht, der düstern Traurigkeit und Trägheit entsgegengesett; ein Geist der Freiheit, gutmüthiger Thästigkeit und Liebe.

Luft und Liebe zum Guten, zu jedem Guten ift Geift und war Charafter bes Christenthums, bas zwanglos, ohne Furcht vor ber Uebermacht eines Gebietenden, aus Ueberzeugung wirken follte, (Joh. 8, 28—56. 15, 1—16. Röm. 8, 14—31. Jac. 1, 16—25.) mit bem freien und froben Sinn, ber uns bas Schwerste leicht, bas Bittere suß, bas Unmögliche möglich macht. Sein Principium war: "ihr send ein ebles Gottesgeschlecht, gegen Gott Kinder, gegen einander, ja mit Christo selbst, Brüder. Umsonst habt ihr 209 empfangen; willig sollt ihr geben. Was mit Zwang gethan wird. ift Gott und Chrifto nicht angenehm; wohlgefällig bienet nur, wer unter bem Panier ber Liebe bienet." — Rufe man nicht, um bie schnelle Ausbreitung bes Chriftenthums zu erklären, Wunder vom Himmel hernieder: eine durch ein solch Brincipium aufgeweckte Wirksamkeit aller nugbaren Talente in einer neuen engen Gemeinschaft, in welcher Alles sich zu einander that, und für einander sorgte, war ein mächtiges Wunder. Denn Richts weckt einander mehr und freier, als Liebe in Wirksamkeit, sobald fie Geift und Seele einer Versammlung warb. Da reizen, stärken und mehren einander die verschiedensten Gaben; es entflammt ein Gifer. ber keine Grenzen kennet, bem nichts widerstehen mag, weil Einerseits Jeber Dieselben Bedürfnisse, Anderntheils Dieselben Anlagen. 210 Kräfte, Bünsche, Hoffnungen fühlet. Wo Tausende so wirken, da ist ihr Wirkungsfreis unermeglich.

# VI. Geift Gottes, Bereiniger ber Bölfer.

1.

Der Geift, ber Menschen bindet, vereinigt auch Bölker. Borurtheile, die noch nicht verschwinden können, müssen vor ihm schwinden, d. i. sich entkräftet fühlen und mindern. Auch hierauf follte das Symbol jener Vereinigung deuten, da sogleich beim Entstehen des Christenthums verschiedne Denkarten und Sprachen aus entsernten Weltgegenden sich im Vortrage der Redenden zusammensfanden. (Apost. 2.) Und der Erfolg entsprach dieser Vorbedeutung. Fortan gabs keine ausschließendsheilige Sprache eines ausschließendsheiligen Volks mehr; aus allen Nationen und Zungen ward eine 211 Bölkerversammlung.

2.

Und obwohl das Staatschriftenthum auch hierinn Scheidungen vornahm; es trennete Kirchen, Länder, Provinzen; man schuf sich abermals eine heilige, die Römische Sprache, (eine harte Despotin des menschlichen Verstandes!) nichts desto weniger mußte der einsmal erweckte Geist der Menschenvereinigung fortwirken. Nationen sind einander durchs Christenthum näher gebracht, die sich sonst nur Barbaren und Feinde nannten; und wenn sie auch, ans Joch des Glaubens geschmiedet, einander zu hassen, zu bekriegen sortschhren, so war doch die Regel, zu welcher sie sich mitten unter Abweichungen von derselben bekannten, keine andre als das Geset der Eintracht, der gemeinsamen Villigkeit, Achtung gegen 212 einander, Freiheit, Friede. Was sie durch die That nicht erwiesen, sprachen sie als Bekenntnis, als eingeräumte einzige Bedingung der Seligkeit aus; das Geset in ihrem Munde war ihrem Herzen nah, ohngeachtet aller Uebertretung.

3.

Es wird auch zum Herzen der Bölker gelangen, Trop alles Widerstrebens: denn das Widerstreben der Bölker wird immer nur von Wenigen bewirket, und der Geift, der Menschen an Menschen, Bölker an Bölker bindet, d. i. das große Geset der Gerechtigkeit, Billigkeit und Liebe ist Geist der Natur, Regel der Bernunft, offendare Tendenz aller Menschengesellschaft. Nationen sind Aggregate von Menschen; was diesen heilig, recht und förderlich ist, muß jenen nothwendig einmal tausendsach heilig, 213 recht und förderlich werden: denn Nation ist nur der ausgedruckte

Name aller unter ihr begriffenen Menschen. Daß Bölker gegen einander in einem außerrechtlichen Zustande leben, ist eine Lehre der Dämonen, für den Tartarus und das Chaos, in die menschliche Gesellschaft nicht gehörig; ein Rest des Wahns toller Barbaren.

4.

Je mehr sich zwischen Menschen und Menschen, zwischen Nationen und Nationen die Regel ihrer Berhältnisse, d. i. die Bernunft aufklärt und generalissiret, desto heller und heller tritt, auch ohne seinen Namen, die Regel des Christenthums an den Tag: "Alle für Alle!" Nur im Heil Aller ist die Glückseligs214 keit jedes Sinzelnen gegründet. Jede Gabe der Menschen wie der Nationen ist eine Gabe zum gemeinen Nutz. Sie muß es endlich, wäre es auch wider Willen, werden.

5.

Siehe da das Bekenntniß zur Religion eines Weltheilandes, b. i. bes Stifters einer Menschengluckseit, die nicht anders als burch eine Gemeinwirksamkeit Aller für Alle werben und bestehen kann. Das Christenthum ist Freiheit und Freude. Um jüdischen Namen, ob diefer Weltheiland Jeschuah, Ifa, Inous ober wie sonst ausgesprochen werbe, an Anekboten seines Lebens in Galiläa und bem längst zerstörten Jerusalem, an Sinnlosen Worten und Gebräuchen zu Feierung seines armen Erbenlebens kann es weber bem Erhöheten, bessen Zwed und Werk Beil ber Bölker mar, 215 noch uns gelegen seyn, die wir keine Auferstehung in Palästina erwarten ober begehren. Sagte Paullus nicht oft? "wir kennen Chriftum nicht nach bem Fleisch; er ift uns aber Beisheit, Berechtigkeit, Beiligung, Erlofung." Erfühnet er fich nicht zu fagen, daß das Christenthum nur eine mittlere, interme = biare Berfassung fei, bis auf eine Beit, ba Chriftus bas Reich Gott und bem Bater überantworten werbe, auf baß Gott sei Alles in Allem? (1 Cor. 15, 24-28.) Sa, hat sich bas Christenthum von Anfange seiner Entstehung an anders als in der Gestalt einer Periode der Zubereitung angekündigt? (Apost. 3, 19—26. Apost. 10, 42. 43. 17, 24—31. 1 Petr. 1, 3—9.)

6.

216

Die Borsehung hat und gebraucht tausend Mittel zu ihrem Endlosen Geschäft, und oft muß das Disparateste ihren Zweck am wirksamsten fördern. Wenn das echte Christenthum Gesetz der Natur ist, so muß seinem Zweck, obgleich wider Willen, auch der Antichrist dienen.

### VII. Geift Gottes, hoffnung.

1.

Im Christenthum lebt also ein Geist unsterblicher Hoffnung. (1 Betr. 1, 3—6.) Nicht auf eine sichtbare Wieberkunft Christi, noch minder auf ein Reich in sinnlichen Wollüsten; aber auf die Zeit einer allgemein anerkannten Billigkeit und Menschenliebe, auf einen Zuftand ber Dinge, in welchem jedes vom Weltbeginn an burch Menschen bezweckte, gewünschte, geschehene, auch vergeffene 217 und verkannte Gute seine Erfüllung, mithin seine innere reichste Belohnung findet, ein neues Universum, in welchem Gerech= tigfeit wohnet, barauf hoffet, bahin strebt bas Christenthum unaustilglich, gewiß auch unfehlbar. (Matth. 25, 31—46. 2 Betr. 3, 13.) Daß von den Gründern des Chriftenthums diese Reitperiode in jüdischen Bildern und Gleichnissen vorgebildet worden. war nothwendig: benn Niemand siehet die Zukunft, niemand spricht von ihr anders, als in Ausbrücken seiner Sprache, in Bilbern. bie ihm seine Zeit und Borzeit giebt. Daß biese Zeit von ihnen nahe und zu nahe geglaubt worden, war auch natürlich und selbst förberlich ihrem Zweck, wenn sie zu ihm mit bem raschesten Gifer wirken sollten. Sie mußten sich ben Gipfel, bem sie zueilten, als nah, das Ziel, zu welchem sie liefen, balb erreichbar benken: so 218 ward ihr Lauf beflügelt. Die Idee, daß alle die zum Besten ber Menschheit mitgewirket, auch an der Frucht ihrer Werke Theil

nehmen und mit dem Anfänger alles Guten eine freudige Gesellsschaft bilden würden; diese Zoes zeigte ihnen den Kranz ihrer Hoffsnung in voller Blüthe: ein Gemeinwesen der Menschheit, (für welches auch sie in ihrem Kreise gewirkt hatten,) nicht durch blinde Gewalt, sondern nach einem Spruch des Rechts und der Billigkeit dargestellt, von der mit Allmacht bekleideten Menschensliede.

\* \*

Sollte nach dieser Darstellung (und sie ist wahr) der Geist des Christenthums einer Abgötterei, eines Aberglaubens, oder der Unvernunft und Bosheit bezüchtigt werden mögen? Die Regel 219 der Bernunft, die echte Triebseder aller Menschenkräfte zum höchsten Ziel, im weitesten Umfange und freiesten Spiele setzt er in eine nie ermattende, fortstrebend wachsende Birkung. Erkannt und unerkannt ists immer derselbe große Naturgeist, der über den Wassern schwebet; allmählich erhellen sie sich; es sondern sich himpst, beseligt alle Besen. Der erste wirksame Stral dieser neuen Morgenröthe ist Licht der Erkenntniß; Geist der Gemeinsschaft war und bleibet das Medium seiner fortstrebenden Wirkung.

1.

"Du haft ein gut Lieb gesungen, wird man sagen; aber in einem alten Choral. Wo lebt und webt das Christenthum? wo hats gelebet? Etwa in der ersten apostolischen Kirche? —"

2.

So aufmunternd es ift, am Eifer der ersten christlichen Bestenner ein Muster zu nehmen; so schädlich wird es dem Zweck der Stiftung selbst, wenn man menschliche Werkzeuge über die Menschscheit erhöht und ihre Geschichte zum Roman umbildet. Die Apostel 221 waren und blieden Menschen; das Bruchstück der Geschichte, die von ihnen redet, hat Fehler, die sie begingen, nicht verschwiegen.\*) (Galat. 2, 11—14. Apost. 15, 12. 38. 39. 23, 3—5.) Bollends der Begeisterung dei ihrem ersten Austritt am Pfingstsest die ungesheure Gewalt zuschreiben, daß durch sie diese Männer und Weiber für ihre ganze solgende Ledenszeit in Avtomate eines durch sie wirkenden fremden Geistes verwandelt worden, wäre gar ein Salzsloser Koman; der Erzählung dieses Vorsalles selbst, so wie der ganzen Geschichte der Apostel, ihren Briesen und Thaten völlig zuwider.

3.

222

Daß alle, die damals sich zum Christenthum bekannten, sofort Engel worden wären, widerspricht den Briefen der Apostel gleichfalls. Mehrere dieser Briefe warnen, klagen, strafen, nicht

<sup>\*)</sup> S. Mibbletons vermischte Abhandlungen, Abhandl. 1. Leipz. 93.

eben gelinde, sondern auch scharf.\*) Und da dies in einem Bershältniß geschah, dem der lindere Weg allerdings angemessen war, so folgt daraus, daß man selbst das eingestreuete Lob, (ein Joeal, zu welchem die Christen gewiesen werden,) nicht als das schon erreichte und von jedem Individuum erreichte Ziel, sondern als eine Ermunterung anzusehen habe, sich diesem Ziel zu nähern. Es 223 sind ja Briefe, die dies Lob enthalten, aufmunternde Briefe, geschrieben von Lehrern, die weder zu befehlen hatten noch befehlen wollten, dazu an ganze Gemeinen, zum Theil an Gemeinen in großen Erdstrichen und Ländern.

4.

Gewiß stehet nicht Alles in der ersten Kirche für uns zur Rachahmung da; noch weniger, daß jedem von ihr gebrauchten Worte deshalb eine magische Gewalt gebühre, weil sie es brauchte. Ein großer Theil des Unheils der späteren Christenheit entsprang, wie die Geschichte zeigt, eben aus lauter heillosem Respect für die erste Judens und Römerkirche.

5.

Daß z. B. bas Christenthum, aus bem Jubenthum entsprossen, 224 bessen Sprache, auch einige seiner Gebräuche und Anordnungen zum Behikulum nahm, war Natur der Sache, weil ohne solche Einkleidung sein Unterricht, seine Gesellschaft im ersten Anfange nicht bestehen konnte. Es sprach also von Opfern, von Priestern, von einem Holk Gottes, von einer Wiedersgeburt, einer Bersöhnung, einem großen Gerichtstage u. f.; von diesem allem aber auf seine Weise; d. i. es druckte in einer bekannten, gewohnten Sprache seine Ideen aus. Wenn aber nach fast zweitausend Jahren Wir an diesen Worten haften, als ob wir alle, Juden des ersten Jahrhunderts, im Jahr Christi Eins

<sup>\*) 3.</sup> B. ber erste Brief an die Corinthier, an die Galater. Der zwepte Brief Petri und Juda setzen einen schon eingeriffenen großen Berfall ber Sitten voraus.

gebohren wären, am See Genezareth Fische gefangen hatten, und Jerusalem, Tempel, Opferaltar in aller Pracht noch vor uns ftunbe; ja wenn bick alles sogar für bie Sprache bes Chriftenthums und, wie man fagt, für die leibhafte Sprache bes heiligen 225 Geistes gölte — wo stehen wir bann? Was ist Sprache bes heiligen Geistes? In der Welt keine andre als die verstanden, bie gefaßt wird, die anschaulich in unfre Seele bringt und in und lebet. Entfernte, frembe Ausbrude, bie, wie erwiesen werben kann, in bem Sinn, ben man ihr unterlegte, mehrmals abgewechselt, ja die, dem Wefen des Chriftenthums zumiber, vielfältig mit Fleiß migbeutet worben, eine alte gemischte Sprache, die einige Jahrhunderte früher ober fpater selbst in Judaa nicht verstanden ware und damals nur durch die Concurrenz mehrerer veranlaffender Umstände eine eigentliche Zeitfprache biefer Unternehmenben und ber burch fie gestifte= ten Gesellschaft mar, fie kann boch in ihren Tonen keine magische Rraft haben, fogar un= ober migverftanben Bunder ju 226 wirken! So wenig heidnische Korinther und Römer den Brief an bie Ebräer verstanden hätten; (baher Baulus an biese anders als ber Verfasser bes Briefes an die Ebräer an die Seinigen schrieb:) so wenig ist, ohne Mühe des Unterrichts, uns Germanen eine Judensprache verständlich, die man fehr uneigentlich auch nur Hellenismus genannt hat, noch fündlicher aber, wenn man fie nicht verftebet, Sprache bes heiligen Geiftes ju nennen maget. Wir sind keine Hellenen; um Gefinnungen auszubrücken ober zu erwecken, bediene man sich (das kann jede Christengemeine fodern!) unfrer Sprache. Man rebe, wie die Apostel geredet hatten. wenn das Christenthum unter uns entstanden wäre: denn unter uns, in unfern Gefinnungen foll es leben: nicht im alten Rubaa, nicht in einer seit zweitausend Kahren verlebten Reit. 227

6.

Wenn man in eine Versammlung der Christen tritt, zu benen der Lehrer spricht, als ob sie alle echte gebohrne Kapernaiten, oder ehegestern christianisirte Juben aus Pontus und Rappadocien wären; müßte man nicht fragen, ob der Redner aus einer Wunderhöle gekommen sei, in der er zweitausend Jahre ruhig geschlafen? Wahrlich, die Jüdischen Worte thun es nicht; in Schällen wohnt nicht der Geist Gottes, sondern in Gesinnungen, die immer den natürlich wahren, eigensten Ausdruck wählen. Hierauf drang Luther seiner Zeit gemäß; hierauf sollen wir fortdringen und den alten Judaismus germanisiren. "So ich nicht weiß der Stimme Deutung, din ich ein und eutscher Barbar dem, der da redet; und der auch in der Sprache des Geistes redet, wird mir ein Barbar. Lieben Brüder, seyd nicht Kinder am Verständeniß. So die Pfeise oder Harse nicht einen deutlichen Ton von sich giedt; wie kann ich wissen, was gepfissen oder geharset ist?" sagt Paulus. (1 Cor. 14, 1—20.)

7.

Was von der Sprache gilt, gilt auch von Gebräuchen. Handauflegen 3. B. war von den Zeiten der Patriarchen an ein Ausbrud bes herzlichen Bunfches, bes väterlichen Segens ober ber gegebenen Vollmacht. In der mosaischen Constitution war es bei allen heiligen Aemtern und Aufträgen Sitte geworden, und allerbings eine rebenbe, pragnante Sitte, die fehr mohl fagte, mas 229 sie sagen sollte. Die Apostel behielten sie von ihrem Lehrer bei; von ihnen ging fie als Gebrauch bei Ginweihung ber Gemeinen. bei Anordnung und Bestellung der Lehrer mit Gebet und Wünschen auf die Nachkommenschaft über. Wenn biefe Nachkommenschaft aber alaubte, daß in dieser Gebehrde die magische Kraft liege, durch die der Unwürdige würdig, der Ungeschickte geschickt werde: ihr lieben Brüber, fo fteht biefem ftolzen und mußigen Glauben bas Betragen ber Apostel selbst entgegen, die sogar in blos wirth= ich aftlich en Dingen nicht eher die Sande auflegen wollten, bis die Gemeine Männer ermählt und ihnen vorgestellt hatte, die zu biefem Geschäft Gaben besagen. (Apost. 6, 3—6.) Aufs Auflegen ber Sände als Mittheilerinnen bieser Gaben verließen fie fich nicht:

und Paulus giebt seinem Timotheus die weise Warnung, nicht bald die Hände auszulegen, sonst machte er sich theilhaftig fremder 230 Sünden. (1 Tim. 5, 22.) Lässet man diese Warnung aus der Ucht und glaubt weihen zu können, weil man selbst geweihet worden, d. i. mit Nennung gewisser Worte die magische Kette fortzuziehen, in der von Zeit der Apostel her aus menschlichen Fingerspizen Geist stralete; welch ein Unbegriff von den Gaben des Geistes!

8.

Wenn das Chriftenthum geftiftet ift, um durch lebendigen Geift den Glauben an magische Gebräuche und todte Wortformen wegzuscheuchen: so borfen wir hoffen, daß gerade die anmaaffenbsten und boch armseliasten Zaubergebräuche, Wortformen, die dem Christenthum eben so unnatürlich als feindselig aufgezwungen sind. sich in ihm nicht erhalten werben. Saben wir nicht manche welfe Blätter dieser Art schon fallen gesehen? sehen wir nicht so manche 231 andre verschrumpft ihrem Fall nabe? — Wenn also bort und hier abermals ein burres Blatt hinabfäuselt, laffet uns nicht benken. bamit sei das Christenthum verlohren. Wollte Gott, das durre Laub läge allenthalben fanft banieber! Dann ruftet fich, obgleich der Winter eintritt, die Natur zu einem neuen Frühlinge, und wenn dieser erwacht, stehen unter dem jungen Laube die alten bürren Blätter erbarmlich ba. Kläglich rauschend scheinen fie zu sagen: "warum sind wir noch nicht abgewehet, unfre Reit ist vorüber."

9.

An Kraft fehlets ber Natur zu biesem neuen Frühlinge nicht. Der Wind wehet, wo er will, sagt Christus; du weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er fähret; so ists mit der Palin=genesie bes Geistes, d. i. der Geburt einer neuen Zeit. 232 (Joh. 3, 8.)

10.

Siehe die Geschichte des Christenthums an. Wie lange ward es vorbereitet! Und auf wie sonderbaren Wegen erfüllte es die Zwecke ber Borsehung, meistens ohne daß seine Bekenner daran dachten. Ihre Unvernunft half oft der Bernunft auf; ihr Wahnskinn vereinigte die Bölker. Wer hat dem Christenthum am tiefsten geschadet? Seine Schmeichler und Heuchler. Wer hat ihm am meisten genützt? Seine Feinde. Lasset uns also der Borsehung zutrauen, daß sie, wie sie es bisher gethan hat, das Gute, das durchs Christenthum befördert werden soll, fernerhin zu betreiben wissen werde. Alle Wege sind in ihrer Hand; auch das scheindar 233 begrabene Gute ruht in ihrem Schooße. Unter wie rauher Rinde wuchs der Baum empor, der zu seiner Zeit diese und keine andre Frucht tragen sollte! Wie manchen harten Winter überstand der verlohrengeachtete Saame unter der gefrornen Scholle des Erdreichs. Indeß kam doch sein Frühling.

#### 11.

Und bei Allem müssen wir Sinen Unterschied nicht übersehen, ben Unterschied zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft. Als Gesellschaft nimmt das Christenthum an allen Fehlern und Mängeln einer menschlichen Gesellschaft Theil, nach Umständen, Personen, Zeiten und Orten. Schließt es z. B. sich mitherrschend an einen Staat an; so kann das Misverhältniß zwischen beiden so wachsen, auch die Uebel, die von ihnen in dieser Berbindung herkommen, 234 so zunehmen, daß beide Disparaten zulest einander gar aufheben. Der schärfere Schnabel des mächtigeren Ablerkops hadt seinen einst auch gierigen, aber Krastlos gewordenen Bruder zulest zu Tode, und wird dadurch nicht setter als vorhin.

#### 12.

Ober wird die Christenthumsgesellschaft als eine löbliche Hand werkszunft mit solchen und andern Privilegien (collegium licitum s. privilegiatum) geduldet, so theilt es das Schicksal aller bergleichen Zünfte. Es hasset und neidet die Nebenzunft, hält viel auf die Worte seines ehrbaren Grusses, auf die Urkunden und Freiheitbriefe seiner Handwerkslade u. f. — Thue jeder was seines

Amts ist; ihr gelben, blauen, rothen Fische, thut eure Pflicht! Am Ende seyd ihr doch Spielmarken des Staats, der euch in seine 235 Kästchen sammlet, und euren sämmtlichen Dienst- und Grußeiser auslacht.

Gemeinschaft bes Geistes ist eine andre Sache. Er hängt nicht vom Staat ab, wird vom Staat auch weder beschützt noch besoldet. Er will nicht mitherrschen; sondern herrschet allein: denn er ist Geist. Aber verborgen, Zwanglos, geistig, durch Macht der Ueberzeugung und einer unermüblichen Thätigkeit; aus Liebe, doch nicht um Liebe. Sein Reich ist so weit, als das Reich menschlicher Herzen und Seelen; seine Gemeinschaft so frei, als der Umfang und die Zusammenwirfung menschlicher Gedanken. Wer was Gutes wirket und gewirkt hat, hats Ihm gewirket; er kennet keinen Haß und Neid, keine stolze Absonderung, oder privilegiirte Trägheit; am fernsten ist von ihm die Dekonomie des Unsinns und 236 der Begierde, sich selbst zu zerstören, der heilige Betrug, die fromme Lüge: denn die Gemeinschaft des christlichen Geistes ist Liebe und Wahrheit.

Bom.

## ersten Augurium des Christenthums.

Reine Sppothefe.

(239) Bom ersten Augurium bes Christenthums.

1.

Wenn ber scheibende Lehrer seinen Schülern sagt: "Zerstreuet euch nicht, tretet auch nicht ungeschickt und unausgerüstet auf. In Jerusalem muß der Anfang der Berkündigung gemacht werden; da sprechet sodann mit Muth. Geist wird euch gegeben werden; nur wartet auf die rechte Zeit;" so war dies weise und der Lage der Sache gemäß. Am Orte des Mordes Christi mußte auch seine Unschuld, und nach der Ueberzeugung der Apostel die durch sein 240 Wiederausleben ihm vom himmel selbst geschehene Rechtsertigung und Beglaubigung hervortreten. In der stark bevölkerten Hauptsstadt des Landes, der Mutter aller Judencolonieen der Welt, sollte, der alten Weissaung gemäß, die neue Botschaft anheben. (Apost. 1, 4. 5.)

2.

Allerdings kam auf den ersten Hervortritt daselbst viel und Alles an; ungelehrten Galiläern stand dabei Manches schreckschaft im Wege. Bekannt ists nämlich, daß in Judäa Gelehrte und Ungelehrte nicht nur classisch, sondern fast Religionskräftig unterschieden waren; als Staub und Asch, als ein Erdenvolk, das

nichts vom Gesetz weiß, waren die Ungelehrten tief verachtet.\*) (Joh. 7, 49.)

3.

241

Bon einem, ber als Lehrer öffentlich auftrat, erwartete, ja foderte man in ben bamaligen äußerst rabbinischen Zeiten. Gelehr= famfeit. Bortrag. Er mußte bes Gefetes, ber mancherlei Auslegungen bes Gesetzes fundig, furz ein Mann ber fiebengig Sprachen fenn, wenn fein Bortrag Gehor finden follte. \*\*) Bie baber Moses, wie mehrere Propheten sich vor dem Propheten= 242 amt scheuten: so konnten Diese jest und hier vor dem Versuch eines öffentlichen Vortritts sich siebenfach mehr fürchten. Denn womit traten fie auf? Mit ber Lobpreifung eines Gehenkten, eines Berfluchten, mit der Berkundigung eines Wiedererstandenen, den niemand gesehen hatte, als sie; mit einer Nachricht zum Vorwurf ihrer oberften Gerichte, zum Hohn ihres Bolks u. f. Und wer trat damit auf? Galiläer. — "Bist du auch ein Galiläer? Forsche und siehe! Aus Galiläa stehet kein Brophet auf. — Schweige, Galiläer! benn beine Sprache verrath bich." (Joh. 7, 52. Marc. 14, 70.) So hieß es; schon ber verwünschte Dialekt schien 243 ihnen in Jerusalem ein Stillschweigen aufzulegen.

4.

Muthlos inbessen waren biese Galiläer nicht. Gine Bersamm= lung von hundert und zwanzig, waren sie bedacht, statt des abge=

<sup>\*)</sup> Wer hierüber nicht die Sprücke der Rabbinen selbst zu Rathe ziehen kann, lese den Anhang zu Euchels Jüdischen Gebeten, (Königsb. 241 1786.) Massachet Aboth mit den Anmerkungen, oder Antons Ent-wurf der Jüdischen Gebräuche, (Abschn. 2. Kap. 3. Helmst. 1751.) oder was er sonst von Jüdischer Literaturmennung zur Hand hat. Es sieht an zwanzig Orten.

<sup>\*\*)</sup> Reimarus Abhandlung de assessoribus synedrii LXX linguarum peritis. Hamb. 1751. verdiente in der Belthusischen Sammlung theologischer Dissertationen (Commentat. theol. ed. a Velthusen, Kuin-242 oel, Ruperti) einen Plat. In den Jüdischen Erzählungen ist der Außsbruck: "er hat das Geset und die 70 Sprachen gelernt," gewöhnlich.

gangenen Fscharioths Einen Zwölften an bessen Stelle zu wählen. (Apost. 1, 15—26. Matth. 19, 28.) Sie warteten auf den ihnen von Christo versprochenen Wink.

5.

Und siehe ein Fest, ein großes Fest war nah, voll glücklicher Borbebeutung. Nicht etwa nur, weil es die Feier der Constitu= tion bes Bolfs, ber alten Gesetgebung mar, an welche sich bie neue längstgehoffte zweite Gesetgebung bes inneren Gemuths sehr wohl anschließen konnte, sondern auch weil es das Fest eines 244 äußerst-großen Buftroms von Menschen aus fernen ganbern, und am letten Tage einer fast ausgelassenen Freude mar. Mehr felbst als das Bassah murde Afartha, das Bfinaftfest. besucht und gefeiert; theils ber bequemeren Jahrszeit wegen, theils als ein Freudenfest, das keine brückende Cerimonien hatte und als bas Fest angehender Ernte, an dem man die Erstlingsgarbe bes Landes barbrachte, insonderheit am letten Tage, ber am feierlichsten war, fast mit ausschweifenber Luft begangen warb. Es hieß ein Rest ber Lichter, an bem die Obrigkeit felbst manche ausschweifende Freude zu hemmen suchte, sogar daß die Rabbinen disputirten, ob es von Ausländern gefeiert werden muffe und borfe?\*)

245

6.

Dieses Fest kam. "Bie? sollte bies nicht die Zeit seyn, die unser Lehrer dem ersten Vortritt seines Völker-Evangeliums bestimmt hat, da es zu Jerusalem anheben soll? Dies ist das Fest der Völker zu Jerusalem, der Tag der Gesetzgebung, der Hochzeit der Nation, der Freude. Kommt uns vielleicht an ihm der Aufruf? ein Zeichen?"

7.

Denn nach Jübischen Begriffen mußte jeder Prophet burch ein Zeichen berufen ober gar mit einem Zeichen gefandt seyn, damit

<sup>\*)</sup> S. Danz Differtation hinter Meuschens N. T. ex Talmude illustr. und wer sonft über bas Pfingstfest ber Juben geschrieben.

er sich und andre nicht täuschte. "Was hast du für ein Zeichen gehabt, daß du dir selbst glaubest? Was thust du für ein Zeichen, das wir dir glauben?" war an einen Propheten die erste Frage.

8.

246

Nach ber Denkart bes Volks waren Zeichen vom himmel bie höchsten, die würdigsten Zeichen. Der herabsließende Glanz, (die Herrlichkeit Jehovahs) das umherleckende Feuer mit dem sansten Nachdonner, (Echo der Stimme Jehovahs) werden in Psalmen und Erzählungen der Ebräer als Sinnbilder der göttlichen Gegenwart, als Aufruf, Beifall, Beurkundung, Weihung, kurz als das Symbol der Symbole gepriesen.\*) Fast hatte der Ebräer kein anderes.

9.

247

Das Fest ist ba. Und frühe eben in der heiligen Gebetstunde (Apost. 2, 15.) "geschah schnell ein Brausen vom himmel als eines gewaltigen Windes, und erfüllete das ganze haus ihrer Versammslung. Es erschienen ihnen zertheilte Feuerzungen, (zudende Flammen) jeden von ihnen umleuchtend, überglänzend. "\*\*) —

<sup>\*)</sup> Den Erzählungen ber Ebräer ist die Stimme vom Himmel bei gelehrten und heiligen Dingen, Fragen, Zweiseln, Unternehmungen u. s. sehr geläusig. Ein Ausspruch, den eine Bath-Kol entschieden, ist wahr eine Unternehmung, die durch sie bekräftigt wird, ist glücklich.

<sup>\*\*)</sup> Es ift, wie mich bünkt, eine unnöthige Schaam, wenn man (Apost. 2, 3.) das εκαθισε nicht zu γλωσσαι πυρος ziehn will, sondern πυευμα (ein Bort, das Lukas noch nicht genannt hat und am rechten Ort v. 4. wohl nennet,) suppliret. Wie sahe der Geist aus, der sich auf jeden von ihnen setzte? Dagegen sagt Lukas: "wie getheilte Zungen setzte sich die himmlische Flamme auf sie. Erfüllet wurden sie, (d. i. innig ergriffen) vom Anhauch göttlicher Gegenwart," sie fühlten sich muthig und trästig. Das äußere Symbol, das sie bezeichnete, waren die γλωσσαι. 248 Bekannt ists nämlich aus den Sprachen aller Bölker, daß die Flamma lambens comas, das Leuchten des Angesichts, die Stellarum apices für ein Zeichen des Göttlichen, der einwohnenden Huld und Gegenwart der Gottsheit, sir ein Glückbringendes Zeichen gehalten sehn. Aus Griechen und

248 Deus! ecce Deus! Die Gottheit ist da! der Freund ruft, das Zeichen ist gegeben.

Gebet Jehovah, ihr Helbenföhne, Gebet Jehovah Preis und Ruhm. Die Stimme Jehovahs spaltet Flammen! — Die Stimme Jehovahs ruft mit Macht, Jehovah thront, ein ewiger König, Und seinem Bolke giebt er Kraft.

10.

"Alle, gerusen von der himmlischen Stimme, bestralt vom 249 heiligen Feuer, erfüllt vom göttlichen Anhauch, lobpreisen also mit neuen Zungen, wie der Geist es ihnen zu sprechen gab." Die Furcht war überwunden; Gewißheit, daß ihr Freund sie rust, Gegenwart der Gottheit hob sie, slammte sie an; "eine neue Sprache ist auf ihren Lippen, von ihnen nie gehörte Apophthegsmen!"\*) Lukas Ausdruck, der hier eine Gottbegeisterung beschreibet, wird selbst voll Enthusiasmus. Wie er sein Evangelium mit Erscheinungen himmlischer Gesandten einleitete, so die Geschichte des Christenthums mit dieser Theophanie. Numen adest! Favete linguis. —

250

11.

Und durch diese Gottesstimme geweckt, durch eine Feuertaufe belebet,\*\*) kommen sie zugleich ohne ihr Gesuch einer Menge zum

Römern hat Betstein eine Menge schöner Stellen angeführt; ben Ebräern war von Mose an bies Bild eigenthumlich.

<sup>\*)</sup> Das Bort αποφθεγγεσθαι erklärt die έτερας γλωσσας, die sonst αποφθεγγεσθαι erklärt die έτερας γλωσσας, die sonst αποφθεγγεσθαι θες βεξίξετμης schaft eine neue Sprache; die Galiläer sprachen Apophthegmen, erhabne Sprüche. (500.)

<sup>\*\*)</sup> Unser Bilb ber Tause giebt bem Ausbrud "Flammen und Feuerbab" (βαπτισμα πυρος) eine falsche Wendung. Der Proselht, ber zur Jüdischen Religion gebabet wurde, tauchte über ben Scheitel hinunter. Wenn also Johannes in der Wüste dem Bolt sagte: "der Messias wird

Anblick. Diese stürzt zusammen, hört ihre Lobpreisungen (ברכורת) und steht betroffen ba: benn jeder, auch der Fremde hört, daß biese Galiläer in seiner Sprache, in seinem Dialekt reden.

12.

251

Parther = und Mederzungen also? Sind wir am Babyloni=
schen Thurm? Der Gine Ausleger sagt: "Allerdings verstanden
und redeten sie alle diese Sprachen, vorzüglich waren sie in der
Sprache der Garamanten, im Kappadocischen und Paphlagonischen
stark." Der andre sagt: "nein! sie redeten keine einige von diesen,
aber die Ursprache. Die setzte dann jedem der Geist in seine
Mundart so schnell über, daß der Mesopotamier und Pamphylier 252
Mesopotamisch und Pamphylisch zu hören glaubte, wovon aber keine
Sylbe wahr war. Sie redeten die Zaubersprache des Urgeistes."
U. f. Guter Evangelist, du mußtest in deinem Erzähleramt weit
gekommen seyn, wenn du uns so etwas glaubhaft machen zu können
dachtest. Aber sagt Lukas hievon etwas?

13.

Nach ihm, wer waren biese Männer, die hörten und urtheilten? "Juden zu Jerusalem wohnend, gottesfürchtige Männer aus allerlei Bolk, das unter dem himmel ist." — Was sprachen diese Männer für eine Sprache? Wenn sie sich zu Jerusalem verständs lich machen wollten, Jüdisch; und wenn sie als Gottesfürchtige

euch mit Feuer tausen: fo war dies ein fürchterliches Bild. "Ein Meer von Flammen muß euer Land reinigen, ehe ihr der gehofften neuen Zeit werth seyd." Wenn Christus sagt: "ich muß gebadet werden in Feuer und Flammen," so druckt dies härtere Schicksale aus, als wenn wir "durch 251 Feuer und Wasser gehn" sagen. — Da zum Gegensat der unträstigen Wassertause Johannes das Bild der Feuertause dem Christenthum einmal einheimisch geworden war: so bekam es die dritte Bedeutung: "in ein Meer himmlischer Flammen, d. i. neuer Kräfte und eines himmlischen Muths getaucht, in ihm geläutert und neu gebohren werden." Wahrscheinlich machte diese Begebenheit dem Christenthum den klihnen Ausdruck gewöhnlich und einheimisch.

Männer der Religion wegen da waren, so mußten sie die heilige 253 Sprache wissen: benn nur in dieser wurden zu Jerusalem die großen Thaten Gottes gepriesen, die Berachoth verkündigt. Nur in dieser und in der gelehrten Sprache wurde zu Jerusalem über Geset und Propheten gloßirt und apophthegmatisirt. Dem Erzähler siel gar nicht bei, daß man etwas anders meynen könne.\*)

#### 14.

Denn wer kennet nicht ben Eifer ber Juben zumal in Jerusalem und in ber damaligen Zeit für ihre heilige und Landesse 254 sprache? Wer kennet nicht ihren Haß, ihre Verachtung für die Sprachen der Bölker, (Gojim) in der damaligen Zeit?\*\*) Bekannt ist ja die Mühe, die es späterhin dem Petrus kostete, daß er den Fuß in eines Proselyten, des Cornelius Haus septe. Und hier sollte es der Geist zur ersten Probe seiner Kunst gemacht haben, heilige Dinge in unheiligen Sprachen vorzutragen, d. i. sie im Angesicht des rechtgläubigen und heiligsprechenden Jerusalems zu entweihen, in der Sprache der Gojim zu mißhandeln! Beim ersten Bortritt des Christenthums wäre dies keine Empsehlung, 255 (auf die es Petrus doch so eigentlich angelegt,) sondern eine Beleidigung des ganzen Jerusalems gewesen, die man gewiß mit Steinen vergolten haben würde.

15.

Diese Juden zu Jerusalem (wohnend ober sich aufhaltend,) aus allerlei Bolk, das unter dem himmel ist, wußten sie aber

<sup>\*)</sup> Ueber biefen Punct barf man nur Saumaise (Salmasii) Schriften de lingua Hellenistica und einige von benen lesen, die von der Heiligsteit der Ebräischen Sprache geschrieben haben. Es kommt nicht darauf an, was Wir von gewissen Dingen benken, sondern was man damals und zu Jerusalem davon dachte.

<sup>\*\*)</sup> Auch hierüber hat die vorangeführte Dissertation de assessoribus Synedrii LXX linguarum peritis Zeugnisse gesammlet. Der haß der Palästiner gegen die Griechen ist dei Gelegenheit der hellenistischen Sprache und der 70. gnugsam ventilirt worden.

auch selbst die Sprachen der Länder, die hier genannt werden? Redeten fie Parthisch, Medisch, Clamitisch, als die ihnen angebohrne Muttersprache? Wer weiß nicht, daß die Juden in aller Welt Juden find, und feine Landesfprache ber Gojim für bie Ihrige achten? Das thun sie jest, nachdem Jerusalem, ihre Saupt= und Mutterstadt fast achtzehn Jahrhunderte verwüstet ist; und damals als sie im höchsten Flor ftand, bie Mutter aller Judischen Colonieen in ber weiten römischen Welt, ber ein reicher Tribut, Gaben, Opfergeschenke und besuchende Söhne zuströmten von allen Enden 256 ber Erbe, mit beren Afabemie und Literatur die Judischen Afabemien frember Länder in schwesterlicher Verbindung ftanden, gegen beren Synedrium alle Synagogen der Welt in unterrichtlicher Abhängigkeit waren, damals wurde Ein unter barbarischen Bölkern lebender Jude die Sprache dieses Volks die Seinige, seine Muttersprache genannt haben? — Und doch ist hier nur von bieser die Rede: benn alle diese Juden und Judengenoffen hören in der Sprache der Begeisterten die Sprache, in der sie gebohren sind, d. i. ihre Muttersprache. In ber Barthischen. Medischen und Baphlagonischen Sprache rechnete sich kein Jude gebohren. Hätte er sie auch gewußt, ober etwas von ihr gewußt: so mar es nicht seine Sprache.

16.

257

Wie? ober ber Geift Gottes hätte eine Probe abgelegt, wie er mit Parthischen Juden schlecht Parthisch, mit Griechischen und Römischen schlecht Griechisch und Römisch, mit Deutschen, (wären sie da gewesen) wahres Judendeutsch so vollkommen sprechen könne, daß jeder Jüdische Sprachverderber betroffen sagen mußte: "Bunder! Diese Galiläer und Galiläerinnen wissen die Sprachen, die wir judaisiren, genau wie wir zu verderben. Sie darschen und welschen Parthisch, Medisch, Clamitisch, Trotz unser Ginem!"
— Unwürdige Geistesprobe! Man stelle sich alle diese Kauterswelschen auf Einmal redend vor; und man hört eine Dissonanz aller schlechtgesprochenen judaisirten Sprachen der Erde, eine zus

sammengetriebene Judenschule, die nicht leicht sonst exsistirte. Und 258 diese Judenschule verderbter Sprachen wäre des Christenthums Signal und Anfang?

17.

Bon welchen Unwürdigkeiten allen Lukas nichts weiß. Er führt Provinzen des römischen Reichs an, in denen Juden wohnten, offendar geographisch; daher er von Parthern anfängt und dei Kretern und Arabern endet, gerade wie Philo sie in seiner Borstellung an Caligula herzählet. Es kommt ihm nicht in den Sinn, ob Parther, Meder, Clamiter drei besondere oder nur Sinc Sprache und in dieser Zend, Pehlwi, Deri, Herwi oder Soghdi reden? wie viel Dialekte in Asien, wie viel in Kreta und Lydien gesprochen werden? oder ob auch alle diese Bölker im kurzen Pfingstgespräch an die Reihe kamen? Er hat 259 keine Sprachenrolle unter dem Arm, namentlich die Bölker auszurusen, ob sie auch alle nach Mann= und Landsmannschaft dagewesen? — Lukas war dei der Begebenheit nicht zugegen, und wer der hundert und zwanzig Begeisterten hat die Fremden gesmusstert?

18.

Jammer und Elend, wenn man nicht nur so Dialekts und Sprachenunkundig auslegt, sondern auch so niedrige Auslegungen hartsinnig vertheidigt! Lukas offenbarer Zweck ist

Erstens zu zeigen, wie diese Galiläer mit ihrem Dialekt zu Jerusalem bestanden? "Bortreflich, sagt er: sie traten am Pfingstssest auf und da fand sich eine Menge Fremde aus aller Welt Ende, die ihnen sogar Lob ertheilten, die sich wunderten, wie Galiläer so sprechen könnten. Jeder fand bei ihnen sogar seinen Dialekt, seine eigene beste Sprache."

260

19.

Ronnte die Christensprache besser eingeleitet werden? Sie war, auch da sie ins Griechische trat, xounopoz, ein Gemisch aller Dialekte und wird es in jeder Landessprache bleiben. Wie

nun? wenn die Begebenheit in Griechenland geschehen wäre, und die versammleten Dialekte, Dorier, Jonier, Aeolier, Attiker hätten den Bortrag des Redenden so verständlich und andringend gefunden, daß jeder ihn seinem Dialekt hätte zueignen mögen; wäre dies nicht dem Redenden ein Lob, und die sicherste Ausmunterung gewesen, "er dörse mit seinem Dialekt durch alle Dialekte reisen?"
— So war dem Christenthum, und zwar zu Jerusalem selbst, bei seinem ersten Bortritt durch ein einstimmiges Zeugniß vieler Bölker die Schmach des Galiläismus weggewischt und der erste Stein des Anstoßes gehoben.

20.

261

Aber auch zweitens war diese Aufnahme ein gutes Augurium für das beginnende Christenthum, wohin Lukas die gange Geschichte offenbar stellet. Defhalb holet er so weit aus; beghalb führt er sie mit ber Rebe Betrus so weit hin, bag er ben großen Effect biefes erften Vortritts, bag er bie Sammlung einer Chriftengemeine von brei Tausenben am ersten Tage seiner Erscheinung nicht nur erzählt, sonbern auch begreiflich macht und als Vor= bebeutung schilbert. Die Stimme vom himmel, bas vielbefuchte Fest der Freude, die große Bahl der Fremden, alles kommt qu= sammen, um diesen Effect zu erreichen: benn die Rabbinen zu Jerusalem hätten ben Galiläern bies Lob schwerlich gesaget. Zu einer Bölkerreligion mar bas Christenthum bestimmt; (Matth. 28, 19, 20. Apost. 1, 8.) Beugen sollten die Apostel werden bis an die Enden ber Erbe; siehe, ba muffen bei seinem ersten 262 Anklange fich Zuhörer aus allen diesen Bölkern finden, ihn für fich gemacht fühlen, seine Sprache und Auslegungen für die ihrige erkennen und sich ihm zueignen. Sieghaft zeichnet Lukas also seine große Landcharte und verbreitet den christlichen Horizont bis an die Grenzen der Judisch - Römischen Welt. Des ganzen Erbstrichs, bem Jerusalem bisher Mutter gewesen mar, soll fortan das Christenthum Mutter werben; dies sagt bei seinem ersten Auftritt ein Gottgegebnes glüdliches Zeichen.

21.

Wie bei ben Griechen bem auftretenden Helden ein Gott ober eine Göttin seine Gestalt, seine Kraft erhöhet, oder einen erscheise nenden Jüngling mit Anmuth, Schönheit, Liebreiz schmückt: so gehet diesem unmündigen Kinde einer Bölkerreligion sogleich bei seiner Geburt ein glücklicher Stern auf. Verwundernd sind alle Herzen dafür gestimmt; jedes Ohr der Auswärtigen ist ihm günstig. Kann dem auftretenden Redner ein gefälliger Augurium werden, als daß ihn die Charis empfängt? und diese Austretenden empfängt die zustimmende Huld aller Bölker, die Pancharis.\*)

22.

"Wie kommts aber, daß Lukas bies nicht beutlicher porträgt?" 264 In ben Begriffen seines Zeitalters konnte ers nicht heller portragen; die Schuld der Misdeutung liegt nur an uns. brittens das Bunder, das er erzählt, geschieht viel mürdiger. viel zwechafter und feiner, als die grobe Wundersucht es auslegen möchte. Nicht gnug, baß er von seinen Galiläern die Schmach bes Galiläismus ebel entfernet und seine ersten Redner bes Christenthums zu Berbindern der Bölker, zu Ethnokratoren erhoben; auch als Lehrer fest er fie boch hinauf. Da bei ben Ebraern nämlich es ber gewöhnliche Ausbruck eines großen Rabbi war: "er hat das Gesetz gelernt und die siebenzig Sprachen:" so zeigt er mas bort Formel war, hier in Symbol und That. Defhalb flammeten die Bungen (ylwooai) auf sie und umleuchteten ihr Haupt; Junger 265 eines Lehrers, auf welchem einst ber Glanz Jehovahs unzertheilt ruhte. Diese empfangen von ihm zertheilte mancherlei Gaben und wenden fie für die Menge an. Was Einer nicht weiß, spricht ber Andre, und so sind sie Männer ber siebenzia Sprachen. Erste, mas beim Christenthum öffentlich anerkannt und gelobt wird,

<sup>\*)</sup> Ber irgend eine Schrift de auguris veterum gelefen, weiß, wie aufmerksam bie alte Welt bei jedem neuen großen Bert auf gludliche Borbedeutungen war. Eine prägnantere als diese konnte dem Christenthum nicht werden.

ift seine Vertheilbarkeit, sein Anschmiegen an jede Denkart, (συγκαταβασις) an jede Vorstellungsweise; und hat es nicht diesen seinen primitiven Charakter dem ersten Augurium gemäß gnugsam erwiesen? Alle Völker fanden ihre Wege der Auslegung, ihre Hossfnungen in ihm.

23.

Hier also erhob sich ein neues Synebrium; ungelehrte Galisläer (coura, aua Seis, appauuaroi, sodoini Jovies u. f.) erscheis 266 nen am Fest ber alten Gesetzgebung als Lehrer bes neuen Gesets, bas Gott in alle Herzen schrieb, als Männer ber mancherlei Sprachen, als Stimmen eines allgemeinen Menschens und Bölkerverbindenden Geistes.\*)

#### 24.

Immer schwebte ben Menschen ber schöne Traum vor, daß die Trümmer jenes unglücklichen Thurms zu Babel weggebracht und 267 mit Sprachen auch Herzen und Seelen der Bölker vereinigt werden könnten. Dichter, Redner, Weltweise haben darauf gearbeitet, und jene Priesterinnen des Gottes der Weissaung sangen so anmuthig, daß, indem sie die Stimmen aller Menschen nachahmten, Jeder sich selbst in ihnen zu hören glaubte.\*\*) Durch keine Zauberkünste der Musen, durch thätige Gesinnungen hat das Christenthum diese Sprachen= und Herzen=Berbindung unternommen; dies sagte sein 268 erstes Augurium; dies sagt seine Geschichte.

<sup>\*)</sup> Bon Homer sagten die Ahetoren, daß er die Dialekte vermischt, weil er die Sprache der Götter geredet habe. Bon Apollo hieß es, daß er filr jedes Bolt in seiner Sprache rede. Die Sprache der Gottheit, des Gesetzs, des Geistes wurde bei den Ebräern für vielsinnig, vieldeu=tig gehalten u. f. Diese Begriffe galten damals; und Lukas schrieb in dieser Borkellungsweise.

<sup>\*\*) &#</sup>x27;Υμνον αειδυσιν, θελγυσι δε φυλ' ανθρωπων,
Παντων δ'ανθρωπων φωνας κ. κρεμβαλιας υν
Μιμεισθ' ισασιν' φαιη δε κεν αυτος έκας ος
Φθεγγεσθ'. έτω σφιν καλη συναρηρεν αοιδη.
Ηοπ. Hymn. in Apoll. v. 157. seq. .

Bon.

## Personificationen des Geistes.

(271). Bon Personificationen des Geistes.

#### Grundfat. 1.

Worte, die abstrakte Begriffe bezeichnen, wenn sie zuerst und lange von sinnlichen Dingen gebraucht waren, verlohren den Einsbruck ihrer ursprünglichen Bedeutung selten. Bielmehr ward diese ihre Quelle der Typus ihrer ferneren Fortleitung. Nicht nur blieb immer etwas von jenem ersten Eindruck auch dem geisstigern Begriffe ankledend; sondern da die fernere sinnliche Anzendung des Worts durch jene Abstraction nicht aufgehoben werden mochte, vielmehr oft mit neuen Modisicationen frischer sortlebte, so nahm der geistige Begriff an dieser ferneren Modisication lebhasten Theil. Beide Worte waren zwo Geschwister; das Eine ein Kind des Leides, das andre des Geistes, die der Sprache nach immer in Gemeinschaft blieben.\*

## Grundfas. 2.

Bar der erfte sinnliche Begriff des Worts vieler Anwens bungen fähig gewesen; so mußte es der geistige Begriff

<sup>\*)</sup> Rie 3. B. verlohr bas Ebraifche Wort Ruach seine erfte sinnliche Bebentung Wind, Lufthauch, Athem, Anhauch; ob es gleich auch in höherem Sinn gebraucht warb.

noch mehr seyn, indem er abgezogen einen größeren Umfang 273 gewann, und mehrere Anwendung zuließ.\*)

### Grundfag. 3.

Nirgend zeigt sich ber eigene Geist einer Nation so wirksam, als in Schöpfung und Fortleitung ber Bilber ihrer Sprache. Jebe imaginirt und transponirt auf ihre Weise, wie es ihr Geist gebietet, wie Umstände es sodern, und der Genius der Sprache es zuläßt. Daher die so verschiednen Bilberschöpfung bei verschiednen Bölkern. Der Süds und Morgenländer imas ginirt und componirt anders als der Nordländer; der sinnliche 274 Mensch anders, als der in Verstandes. Ibeen lebet. Daher misverstehen beide sich oft einander; Einer kann an dem, was dem Andern kräftig und schön bezeichnet, nicht immer gleichen Antheil nehmen. So unterscheden sich auch Stände, Classen der Mensschen und Zeiten. Bilder, die einst am Leben waren, starben und treten verzüngt, d. i. neu metamorphositt aus. Oft bringt Eine neue Begebenheit tausend neue Bilder in Gang und versändert ganz die Sprache älterer Zeiten.

## Grundfat. 4.

Einen großen Unterschieb hiebei macht die Stufe der Culstur, auf der ein Bolk stehet, und die Hülfsmittel, die es in seiner Gewalt hat, Bildideen vestzustellen oder zu verwandeln. Ein singendes Bolk z. B. läßt den Ideen freien Lauf; die Psalmen, Pindar u. s. wechseln und verbinden rasch ihre Bilber. Unter 275 allen Nationen ist die lyrische Dichtkunst die freieste im Bechsel der Bilber, weil Begeisterung in ihr singet und dichtet. Biel einsgeschränkter ist der erzählende, noch mehr der lehrende Poët,

<sup>\*)</sup> Wäre 3. B. das Wort Geist von einem minder wirksamen Ele- 1. 118. ment ausgegangen als vom Winde, dem Lufthauch, dem Athem; so hätte man mit ihm auch geistiger Weise so reich und frästig nicht bezeichnen mögen.

ber seinen Wortschöpfungen Umriß geben und ihnen treu bleiben muß. Weit hinter beiden stehet der Redner, zumal wenn er lehret; Er und der Philosoph haben in Bilbern, die ihnen eigentlich nicht mehr Bilber sind, der genauesten Bezeichnung nöthig. Indessen erhält sich auch hier der Redner ans Volk seine ursprüngslichen Vorrechte: denn die Sprache des Volks, wie dessen Sprüchswörter zeigen, liebt einen raschen, freien Gebrauch der ihm bekannten Gleichnisse und Bildwörter.

276

### Grundfat. 5.

Den merkbarsten Unterschied in der Vorstellung oder Verwandslung der Bildausdrücke giebt einem Volk die bildende Kunst. Eine Nation, die keine bildende Kunst hat und nie hatte, weiß nichts von Personificationen, wie sie eine Mythologie in Statuen oder Gemählden vesthielt. Der Griffel dieses Volks, wenn es schreibet, oder der lebendige Hauch seines Mundes, wenn es singet, schuf und verwandelt Bilder, als vorübersliegende Gestalten. Gedanken- und Wortbilder, (Iden) erscheinen ihm; keine gegossene Idole. Auf der ganzen Erde unterscheiden sich hiernach die Allegorieen und Mythologieen künstlicher und Kunstloser Völker unverkenndar.

277

Wenn wir nach biesen Grundsäten, auf die bei allen Bildworten alter Nationen Rücksicht zu nehmen ist, die Personisication
bes Worts (Ruach, πνευμα) Geist, Geist Gottes bei den
Ebräern untersuchen, so werden wir uns wundern, daß über sie,
b. i. über ein Capitel der Grammatik, Poetik und Rhetorik,
so viel Streit und Verfolgung hätte entstehen mögen; einzig und
allein aus tiesem Misverständniß des Geistes der alten Zeit und
Sprache. Ueberhaupt hat die Bildersprache keinen schädlicheren Feind
als den unwissenden Speculanten. Er trennet in ihr wie ein
Rabbalist Worte von Sachen, Buchstaben von Worten, balsamirt
Laute zu Numien, stellet sie auf und bemonstrirt sie förmlich.

Uns Deutschen saat das Wort Geist durchaus nicht, was ben Ebräern ihre Ruach fagte. Jenen war fie als Wind, Sauch, Anhauch ein Wort ber Macht, ein Andringen und Wirken bes ftartften Elements, Belebung. Manche Spielereien, die wir und mit dem Wort Geist erlauben. litt bei ihnen schon bie primitive lebendige Bedeutung bes Worts nicht.\*) Der andringend etreibende Athem der Welt, der tödtet und versengt, erquidt und belebet, gab einer kleinlichen Bersonification nicht 279 Raum: benn, von Gott gebraucht, war bie ganze Macht Gottes, seine Gegenwart, sein Daseyn in ihm wirkenb. "Wo foll ich bingehen um beinem Unhauch ju entgehn? wo foll ich hinflieben um beinem Unblid ju entweichen?" - Beber biesen Anblick, noch biesen Anhauch borfte und wollte ein Ebräer schnigen, bilben, mahlen ober personificiren. (2 Mos. 20, 4.) Dem Phönicier überließ ers, die Kol-Bi-Jah, ben Sauch bes Ungefichtes Gottes mit ber Baau zu vermählen.\*\*)

2.

Da bei den Sbräern Gott Bildlos, ja unnennbar war: so blieb ihnen zu Bezeichnung Seiner nichts, was dem Auge eine Gestalt vorhält, mithin nur Rede, der mächtige Athem seines 280 Mundes, "Wort" übrig, das von ihnen also, da es alle Eigensschaften der Gottheit bezeichnen mußte, nicht anders als höchstswirkend, als schaffend gedacht ward. In Bildern der Rede personisiert ward also Hauch Gottes und sein schaffendes

<sup>\*)</sup> In alten Deutschen Glaubensbekenntnissen und Uebersetzungen hieß [his ber Geist Gottes auch Gottes Athem, bafür man nacher bas Wort Geist gewählet hat. Da die Wurzel des letzen Worts zweiselhaft oder verlohren ist: so brauchen wir es blos in einer abstrakten, unbestimmten Bedeutung.

<sup>\*\*)</sup> In Sanduniatons befanntem Fragment.

Wort, als Eins betrachtet, (Pf. 33, 6.) es that und wirkte Alles in Himmel und auf Erben.\*)

3.

Als man in spätern Zeiten die Weißheit personisicirte, 281 (Hood 28, 12—28. Sprüche Salom. 5—7.) erklärte und milberte sie gleichsam die Ruach, das athmende Wort; und obgleich alle drei in Allegorieen gepriesen wurden, (Weißh. 1, 4—8. Kap. 7—11. Sir. 24.) so dachte damit niemand den Untheilbaren zu zertheilen, ihm die Ruach ins Haupt, die Weißheit in den Schoos zu geben. Dies alles sind späte Fortleitungen eines ursprünglich sehr einsachen Ausdruck; Fortleitungen, die mit dem unwandelbaren Urbegriff der Ebräer von Gott, "Er ist, der er ist," nicht anders als in Bildern der Rede zu bestehen vermögen; nicht in gegossenen Joolen.\*\*)

282

4.

Und wie bestanden sie in Bilbern ber Rebe bilblich? Durch Gebanken, nicht burch Joole. Wenn biese Bezeichnungen: Wort Gottes, Hauch bes Mundes Gottes, Weisheit in Handlung gesetzt werden sollten, personisicirte man Erstens die ganze Natur,

<sup>\*)</sup> In ber Bibliothet für Aritit und Exegese (B. 1.) (einer Bibliothet voll echter Aritit und Exegese,) enthalten die sogenannten Christologischen Fragmente und die Abhandlung über die Begriffe vom Geift Gottes eine Zusammenstellung der Ausbrude Wort und Geift.

<sup>\*\*)</sup> In seiner Sprace, nach seiner Gedankenweise konnte kein Ebräer an drei Wesenheiten, vielweniger an drei scholastische personas denken, da er das Wort Person selbst nicht kannte und dastir Angesicht sagen wüte. Beim "Hauch vom Munde Gottes" dachte er sich keine Person, weder im gerichtlichen Sinn, da Person der Sache, noch im dramatischen Sinn, da sie der Wahrheit entgegengesetzt ist. Dieser Hauch war ihm eben die höchste Realität; das Wort, das er ausdruckte, war aller Dinge Wurzel, die Wahrheit. Schon Luther hat gegen den Ansdruck Person, Dreisaltigkeit n. s. geeisert; sie sind die ungeschickessen in der deutschen Sprace: denn sie bezeichnen gar nicht, was man mit ihnen bezeichnen will.

als erfüllt vom Anhauch bes ewigen Athems, als eine lebendige Ausrichterin seines Worts, als ein Kunstwert seiner Rathgebenden 283 Weisheit. Daher jene Machtboten, die Elemente, Träger der Gottesbefehle; daher der Engel des Angesichts Gottes, der seine Gegenwart, sein Machtwort bringet und darstellt. In allen Wirkungen der Natur kam das Wort Jehovahs zur Erde hinab; es wandelte im Sturm, in Flammen; vor seinem Anhauch erstarrte die erschrockne Welle zu Eis; von seinem sansteren Hauch lösete sie sich und floß freudig wieder. Das Wort des Kriegsgottes suhr wie ein gewapneter Streiter vom himmel herab; die helben, Mischael, Gabriel waren dieses Worts Gestalten.\*)

5.

284

Zweitens. Da nach ber Mosaischen Erzählung auf die erste Empörung des abgöttischen Bolks in der Wüste der Unsichtbare sich von ihm gewandt und statt seiner einen Stellvertreter, ein sichtbares Emblem zurück gelassen haben sollte; so gab vor allen andern dies Emblem Bilder der nahen, mittelbarnahen Gegenwart Jeshovahs. Es war die Wolkens und Feuersäule, Schechinah. Fortan ward sie das Nationals Symbol des Glanzes Gottes, der Herrlichkeit, mit der er dies Volk einwohnend beehrte, des Geistes, der es leitete, der Auctorität seiner Geses, seines Gesandten u. f.

6.

285

Aber auch an dieser Wolke, an diesem Feuer, das ältern und neuern Sbräern für das Rath= und Befehlgebende Symbol der Nähe Gottes, für seinen Orakelsprechenden führenden Geist galt, was konnte daran Joolartig personisicirt werden? Nichts. Man personisicirte in Wortbildern. Die Wohnung der

<sup>\*)</sup> Hieraus erklärt sich, warum Mohammed ben Geist Gottes als einen Engel in seinem Koran personificirte; dem Genius seiner Sprache gemäß. Der Engel, der das Wort Gottes an die Mutter des Isa gebracht hatte, war ihm das personificirte Wort, der Machtbefehl Gottes, wie 284 zugleich Offenbahrung, Einwirkung u. f.

Herrlichkeit (Schechinah) nannte man ben Boten Jehovahs, ben Engel seines Angesichts, b. h. seines Anblicks auf die Nation, der seine Besehle trug und aussprach, der seine Gegenwart darstellte und das Heer führte. Und da nun eben von dieser Orakelsprechenden, leitenden Schechinah unläugdar die meisten Ausdrücke und Bilder einer Wohnung Gottes unter Menschen, seines Geistes im Menschen, genommen sind, weil sie das dars geschende Bild der Nationals Gottheit war und blieb; was konnte hiebei idolisit werden? Weder eine Feuerperson noch ein Acolus war in der Wolke.

7.

Drittens. Als nach der ersten Gesangenschaft so viele böse Geister namentlich nach Judäa kamen, die alle unreinen Plätze der Natur erfüllt hielten, da setzte man ihnen den Einen heisligen, guten Geist (άγιον πνευμο) entgegen; einen Geist, der nur in reinen Seelen, in ihnen aber mächtig wohne. Und sofort verdand sich mit diesem Begriff Alles, was die Ebräer je von der himmlischen Weisheit, vom Geist der Weissaung, der Wunder, ihrer theokratischen Berkassung u. f. nach Ort und Zeit gesprochen 287 hatten. Es bildete sich der vielsassende Begriff vom Geist Gottes, den wir beim Andruch des Christenthums gebildet sinden.

8.

Das ápion avevua, das in der Stunde der Empfängniß eine Gabenreiche Frucht giebt, das in reinen Herzen tröstende Ahnungen, fröhliche Hoffnungen der Zukunft wirkt, führte Simeon zum Tempel; es hatte Christum, den Bielbegabten, gedildet und bewilksommte ihn, da er sein Werk übernahm, als die Gesammtstimme der Vorzeit; es ließ sich auf ihn nieder und wirkte durch ihn in Allem, was er wirkte. Wenn das ápion avevua, (so hosste man) das sich so lange entsernt hatte, wiederkäme, würde das Reich Gottes dasen: denn eben nur durch diese neue Gegenwart und Nähe Gottes unter seinem Volk sollte und konnte es kommen. Wer 288 Erweise dieser Ankunst lästerte, verhinderte das Reich Gottes; er

sündigte, wie die Bäter in der Büste, gegen die Gottheit, die aufs neue jest der Führer Israels werden und seine Regierung einrichten wollte. Dies waren die Begriffe vom Geist Gottes zur Zeit Christi ohn' alle Jdole: denn das Bild der Taube war eben (nach jener Israelitischen Denkweise) die Stimme der alten Propheten, die, (wie sie sich ausdrücken) als Turteltaube nach dem Erlöser Israels lange gegirrt hatte, und ihm jest das Delblatt, die Krone brachte.\*) Das arvevμα, das jeden Christusgesandten vor Gericht begeistern sollte, war der Geist des guten Muths in 289 ihrer Sache, eine überzeugend ssiegende Beredsamkeit des Herzens, Beistand der Gottheit im Augenblick der Gesahr; kurz, die wieder erschienene Kraft Gottes, die Gegenwart des Jehovah zu Stiftung einer neuen Bersassung, kein Idolum.

9.

Empfingen die Apostel also den Begriff vom Geist Gottes, als eine Erwartung aller himmlischen Kräfte, wodurch das neue Reich Gottes werden sollte; nothwendig machten sie diese zum Grundbegriff ihrer Verfassung, die ihnen die einzige wahre Theokratie war. Nicht in einer irdischen Wolke solke sollte dem neuen Israel der Machtbesehl Jehovahs vorgehen, nicht im Feuer niederfahren, noch aus einem Behältniß der Gesetztafeln Antwort geben; im Herzen der Menschen sollte er wohnen, rusen, 290 erwecken, trösten; mithin konnten der Sache selbst nach alle jene Bilder nur geistig; Idolartig nicht angewandt werden. Geist Gottes hieß ihnen Gabe, Charakter, Unterpfand, Siegel, Orakel, Stimme, Führer, Glanz Gottes, der über dem neuen Israel schwebe, Gegenwart Gottes und Christi, beles bender Beistand; keines dieser Worte giebt ein Ibolum.

<sup>\*)</sup> Belege vom Gebrauch bieser Worte und Bilber in ber angezeigten und feiner andern Bebeutung finden sich in allen Ebräischen Schriften. Es war eine durchgängig angenommene Sprache.

10.

hier erklärt sich ber Paraklet Johannes, eine eigenthümliche Bezeichnung dieses ernsten Evangelisten. Wahrscheinlich mar zu seiner Zeit die sogenannte Begeisterung (Ruach) icon mißgebraucht und hatte zu Aergernissen Anlaß gegeben. In einem apokryphischen Evangelium 3. B. hatte man fie jur Mutter Christi personificiret, die ihn an Einem Haupthaar b. i. sanftleitend in die 291 Bufte führte. Und da Johannes in der Apokalypse an eine Jesabel, bie Berführerin, mit höchstem Unwillen gebenket, (Offenb. 2, 20.) so muß zu seiner Zeit ausgebrochen senn, wovon späterhin bie Chriftengeschichte leider gnugsam zeuget. Weibliche Repräsentantinnen ber Ruach, Prophetinnen, nämlich Sophien, Belenen (wie man schon von Simon Magus weiß,) ließen fich umberführen; Simon felbst nannte sich die große Kraft Gottes, und andre Personificationen ber Bina, Chochma, Gebura, Gebula, Tipheret, ber Sige, Ennoia, Boë, Alethia u. f. maren auf bem Bege. Ihnen allen entgegen fündigt der alte Freund Christi, der lette Evangelift, ben Beiftand seines herrn also mit bem männlichen Namen Paraklet an, und spricht von ihm als von einem ernsten Lehrer, Erinnerer, Zurechtweiser, Führer, Tröfter.

292

11.

Auch dieser Name war aus dem reichen Borrath der Namen des heiligen Pnevma: denn da der böse Geist ein Widerssacher und Verläumder (διαβολος, κατηγοφος) hieß: so konnte der heilige himmlische Beistand keinen eigentlichern Namen als Paraklet (παφακληνος) sinden. Bon ihm spricht Johannes als vom innern Stellvertreter seines geliebten hingegangenen Freundes, der nicht etwa einen sie umschwebenden Schatten, sondern sein Lebendiges Ich, seine Gegenwart ihnen nachgelassen habe, die im Andenken Seiner wie ein mächtigbeistehender Geist wirke. Der kühnere Paulus nennt es den Christus im Christen; (Gal. 2, 20.) Johannes den von Christo ihnen gesandten göttlichen Beistand, eine erheiternde, frölichmachende Salbung, das seiner guten Sache

gewisse Chrisma. (1 Joh. 2, 20.) Was war bies anders (ohne Bilb zu reben) als Christi Gesinnung, sein Glaube, seine Ueber- 293 zeugung, sein in ihnen erweckter Geist. (1 Joh. 2, 24. Joh. 14, 26. 27.)

12.

Niemand war beflißener, als eben Johannes alle Bilbformen im Chriftenthum zu verhüten ober zu gerftören. Wie er bas Geiftige, Göttliche in Christus als ein unbilbbares Wort Gottes (loyog) ausspricht und hiemit alle körperlichen Phantasieen eines ewigen Sohns ber Gottheit entfernen wollte; so hat sein Anerma bes Mundes Gottes, bas hienieben allenthalben im Bergen ber Gemeine spricht (Offenb. 2, 7. 11. 17. 29. Kap. 3, 6. 13. 22.) im himmel b. i. in der Sphäre der Anschauungen nur Bersonificationslose Symbole. Die sieben Fackeln vor dem Thron, ber siebenfache Machthauch, ausgesandt in alle Lande, die sieben Augen, fieben Sorner, bie ben All-Anblid Gottes, feine allerfüllende Macht = und Huldgegenwart bezeichnen, (Offenb. 1, 4. 294 Rap. 5, 6.) werfen alle Idole zu Boben. Wer mahlt biesen All = Anblick, diesen All-Anhauch Gottes? ober ben, ber ihn sandte, ben himmlischen Christus, wie ihn Johannes sah. (Offenb. 1, 12-18.)

13.

Hinweg also mit Wort = und Bilbsigurationen, von benen bie Schrift nicht weiß. Der Paraklet ist weber Geschöpf noch Knecht, ber Geist weber Aeolus noch Taube, er müßte bann auch Siegel = ring, Wolke, Engel, Fackel, Regen, Auge und Horn seyn. Bollends ber scholastische Spiritus sanctus, Trot aller seiner spitssindigen Bestimmungen hat er nicht einmal die Bestandheit eines Idols; er ist eine Schattenabstraction böser Zeiten.

# Begeisterung, Erleuchtung, Offenbarung.

(297) Begeisterung, Erleuchtung, Offenbarung.

I. Begeisterung. 1.42 H.

1.

Das kalte Nordland schäget die Begeisterung nicht hoch; es hat sie vom gesunden Berstande, geschweige vom tieferen Nachdenken salt ganz getrennet, und verwechselt sie mit tollem grobem Rausch.

2.

Die Morgenländer nicht also. Eben das stilleste Nachdenken, 298 die innigste Gemüthsfassung, die wirksam=ruhigste Weisheit hieß ihnen vorzüglich Gabe des Geistes. Der Rausch der Sinne, meinten sie, vertreibe den himmlischen Gast und auf unreiner Stäte könne er gar nicht wohnen. Bei Geistes=Menschen war eben ihr über=treffend=heller Blick, ihre sichre Fassung, ihr unermüdetes Wirken sein Kennzeichen, sein Charakter.

3.

Beispiele hievon hat der Sprachgebrauch der Ebräer auf allen Blättern bis in die spätesten Zeiten. Nicht nur sind ihnen Gaben des Geistes die edelsten Kräfte, sondern sie bezeichnen diese eigenthümlich durch jene Seelenstille, von der ein zerstreueter flüchtiger Geist nicht weiß. Beim heitern Nachdenken, hieß es, gehe die Seele in den Himmel und höre Gottes Rath. In der Schule

bes himmels lerne sie mit Engeln und reinen Geistern, bis sie 299 zum Menschen zurücksomme und die Lection des himmels der Erde offenbare. Das höhere Nachsinnen, das tiefere Forschen nannten sie "im Geist seyn, vor Gott stehen, ihn sehen, im himmel lernen."

4.

Bon außen bezeichneten sie biesen Zustand mit gleich zarten Bügen. Dieses Lehrenden Angesicht hatte geglänzet; über Jenes Forschenden Haupt hatte der Glanz Jehovahs geleuchtet; den gefunsbenen Spruch Dieses Weisen hatte die Tochter der Stimme Gottes, (Bath = Rol) die himmlische Scho dekräftigt. Jener war im Paras diese gewesen; er hatte mit Moses, Clias, den Bätern und Seligen gesprochen, von ihnen Unterricht empfangen, alle Auslegungen des Gesess, die siedenzig Sprachen der Welt gelernet; seine Kleider 300 glänzten. — Wer Jüdische Schriften gelesen, weiß, daß von ihren Lehrern und Weisen dies die angenommene Erzählungsart, der Genius ihrer Lobpreisungen war.\*)

5

Wie? und in ben Schriften, benen bieser Genius Charakter war, wollten wir ihn verkennen? um jeden Ausbruck, der vom Geist, von einer Geisteserhebung redet, zu dunkeln Spissindigkeiten 301 oder gar zum Betruge, zur Schwärmerei zu erniedern?\*\*)

<sup>\*)</sup> Eine Sammlung ausgesuchter Stellen ber Rabbinen hierliber wäre zu wilnschen. Die bisherigen schätzbaren Sammler solcher Stellen haben sich beim bogmatischen Fachwerk ihrer Zeit ober Provinz oft zu sehr bequemet. Jene Stellen wollen ein freieres Licht, da sie dann als gewohnte Borstellungs- und Erzählungsart viel erläutern.

<sup>\*\*)</sup> Noch in unsern Tagen ist die leichtsinnige Hopothese bekannt, da alle Ausdrücke solcher Art auf eine geheime Gesellschaft gebeutet wurden, deren Haupt Christus gewesen seine steichtsinnig-frech ist diese Hopothese: denn sie thut allenthalben der Erzählung Gewalt an. Jeder Judentnabe, der sein Maäseh-Buch gelesen, weiß, daß diese Ausdrücke im Ebräischen Styl ein Anderes bedeuten. Die meisten Schriftseller des neuen Testaments waren aus dem Bolt und schrieben, erzählend, in dessen Sprache.

6.

Wer das "im Geist seyn" u. f. für einen Rausch der Sinne hält ober der Berrücktheit gleich achtet, ist fast werth, daß er den Zustand reiner Geistesfassung, innerer Gemüthshandlungen, das 302 Bewußtseyn einer himmlischen Stille und Energie nie erfahre.

## II. Erleuchtung.

1.

Eben so unglücklich ging es unter ben Händen scholaftischer Erklärer dem Wort Erleuchtung. Sie wollten von keiner Erkleuchtung wissen, als die vom Firmament herab, den Schädel hindburch, ins hineinleuchte, es verbrennend, es verwildernd. In der Sprache, von der wir reden, wars anders. Der Morgenländer, der nichts Erfreulicheres als das Licht kannte, der alles Erfreuende mit ihm zu bezeichnen gewohnt war, wie konnte er helle Gedanken, lichte Aussichten, frohe Entschlüsse, reine Handlungen genialischer charakterisiren als durch Licht, Glanz, Klarheit?

303

2.

und alles was dergleichen Gedanken, Entschlüsse, Thaten weckte, hieß Erleuchtung; woher es auch kommen mochte, es kam von Gott. Seinem Wesen nach wohnte Gott in einem unzugängslichen Licht; seinen Wirkungen nach war er allenthalben Licht, das Alle erleuchtet; das Universum war voll seines Glanzes.

3.

Der bas Auge gemacht hat, sollte ers blenden müssen, damit wir sehen? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte ers stumpfen müssen, damit wir hören? Der Geist, der die Schöpfung, der alle unsre Kräfte belebt, sollte sie ertödten, damit Er statt ihrer in uns Licht wirke? Widriger Traum aus unplatonischen Zaubersbölen, dem Geist der Ebräischen Schriften fremde!

1.

Diese Erleuchtung, b. i. die Erlangung heller Ibeen, froher Aussichten, vester Entschlüsse hieß dem Sbräer auch Offenbarung: benn offenbaren heißt enthüllen, etwas Geheimes öffentlich, eine dunkle Sache licht machen, ein Räthsel auslösen. Wer dies that, ber offenbarte; er zog eine Decke weg, er schloß ein Siegel, eine Thür auf. Ihn nannte man den Enthüller, den Entsiegler, ein Licht der Welt, den Aussprecher verborgener Dinge u. f.

2

Alle Lobsprüche, die die Ebräer ihren Propheten und Weisen geben, die Charaktere, mit denen sie Verstand, Voraussicht bezeich= 305 nen, gehen hierauf; sie haben diese Gaben sogar rangmäßig geordnet. Dieser Weise, sagen sie, sah die Wahrheit in einem dunkeln, der andere in einem helleren Spiegel; Der sah die Dinge wachend, Jener im Traum, in Vildern, die er selbst nicht verstand, die ihn schreckten und verwirrten. Der reinste Grad der Offenbarung nach ihnen ist, die Dinge sehen, wie sie sind, ohne Vilder und Träume, von Angesicht zu Angesicht. Deßhalb ist Moses ihnen der größeste Prophet, weil er mit Gott wie Freund zum Freunde sprach, ohne Decke, bestimmt, offen und vertraulich.

3.

Da diese Gabe klarer Ansicht nicht jedem gegeben war; so hieß alles, wodurch die unanschaubare Wahrheit zu Menschen gelangte, ihr Zeichen, ihr Name. Durch die ganze Schöpfung 306 (singen die Psalmen,) hatte sich Gott gewiesen und ließ sich keinem Volk unbezeuget. Dem Nachdenkenden, sagt Paulus, offenbart er sein unsichtbares Wesen, durch Wahrnehmung seiner Werke; und dem zum Kinde gewählten Volk durch einen näheren väterlichen Zuspruch.

4

Da bieser Zuspruch nicht anders als durch Menschen menschlich geschehen konnte, so hielt sich diese enthüllende Rede in einem menschlichen Kreise. Alles Ueber= Aber= und Außernatürliche war burch das Wort abgeschnitten: "Er ist, der er ist! Er wird seyn, der er seyn wird." — "Bo wohnt die Weisheit? wo ist die Stäte des Verstandes? Der Abgrund spricht: sie ist nicht in mir! Die Tiefe spricht: sie ist nicht bei mir. Gott allein kennet ihre Stäte; 307 zum Menschen sprach er: Dir sei die Furcht Jehovahs Weisheit; das Böse meiden sei Dir Verstand."

5.

Dahin ging bei ben Sbräern alle Offenbarung. Selbst bie Beglaubigungen, mit benen sich Propheten beurkundeten, waren vor Augen gelegte Naturbegebenheiten; der Geist ihrer Reden war Batriotismus, der Zweck derselben Moral.

6.

Am wenigsten barf man also unter bem Namen Offenbarung eine bunkle Schwärmerei bei Dem suchen, ben Johannes die erschienene helle Vernunft nennet und als solche in Reden und Handlungen darstellt. Das den Weisen und Klugen verborgene 308 Geheimniß hatte Gott Ihm und durch ihn jedem Unmündigen enthüllet, d. i. klar vorgeleget; es war die leichte Last, das sanste Joch, die schlichte Regel und Religion der Wenschheit. Wer die reine Tendenz Christi für eine allen Menschen verständliche, nothwendige, helle Wahrheit, wer seine bestimmte Absonderung von aller Unnatur in den Svangelien nicht wahrnimmt, der hat den Geist und Zweck Christi nicht demerket. Erlösung von Unnatur, Wiederherstellung der Menschheit zu Anwendung ihrer Kräfte war seine Offenbarung, d. i. seine hell eingesehene klar vorgetragene Wahrheit.

7.

Wollten wir also mit einem Unbegriff zu ihm treten: "Rabbi, zu diesem Erkenntniß konntest Du allenfalls selbst gekommen seyn; Jenes aber muß dir die Taube ober eine Entzückung zugeführt 309 haben!" was unternähmen wir? War er nicht vom himmel und Derbers summt. Werke. XX. im Himmel? Er that was er seinen Vater thun sah. D. i. Die reine Nebelfreie Denkart, in der Christus handelte und dachte, war sein Charakter; eine fortgehende Offenbarung. Die Gottheit war, der Himmel in ihm.

8.

Als Petrus unerwartet mit einem Bekenntniß hervortrat, das über Pöbelwahn und niedere Affecten erhoben, eine Wahrheit außssprach, die damals wenige anerkannten, sagte Christus: "Das hat dir Gott offendaret, nicht Fleisch und Blut!" Und wenn derselbe Petrus bald nachher ihm eine gemeine niedrige Warnung giebt, spricht Christus zu demselben Petrus: "Gehe mir aus dem Gesicht, Satan! Dein Rath ist niedrig, seige, menschlich." Sowohl jene göttliche als diese menschliche Aeußerung waren keine eingegeistete 310 fremde, sondern Petrus eigne Gedanken, der dort unerwartet groß, hier unerwartet gemein und klein dachte.

dh. <sup>9</sup>

Dem Bernunftavoftel Paulus ift Offenbarung, Enthüllung; nichts anders. (Röm. 1, 17—22. 1 Cor. 3, 13. 2 Cor. 5, 10.) "Ihm, sagt er, habe Gott, als er ihn rief, seinen Sohn b. i. ben Zweck seiner Religion enthüllet und ihm klar gemacht, daß ihr zu widerstreben vergeblich, daß durch sie unter allen Völkern das größeste nüglichste Werk auszurichten sei; (Gal. 1, 16. Apost. 26, 16-19.) bieser hellen Einsicht habe er nicht ungehorsam seyn können und seyn mögen. Ein lange verborgenes Rathsel sei burche Chris Warum sich Weise und Kluge vergebens stenthum aufgelöset. bemühet, sei durch die von Christo gegebne Art die Dinge anzu= 311 schauen jedermann kund; nur gehöre zur Einsicht und Beurtheilung beffelben auch ein chriftlicher b. i. ein Vorurtheilfreier, unbefangener Sinn; sonst sehe man nichts in diesem schönen Plan. (1 Cor. 1. 2.) Er, Paulus, sei dazu berufen, ihn aufzubecken, ihn aller Welt zu enthüllen u. f." Welches er benn, (ba es sein Hauptgebanke, sein Beruf und das Werk seines Lebens ift,) in allen Briefen treibet. Man kann ihn in solchem Betracht ben Offenbarer nennen;

aber ben Offenbarer burch Gründe, ben Enthüller ber Wahrheit. Dem Juden- und Heibenthum beckt er ihre Blößen auf und zeigt, baß sie fernerhin nicht bestehen mögen.

10.

Bei diesem freien und reichen Sinn des Worts Offenbarung lasset uns bleiben, oder, da einmal so viel dumpse Nebenbegriffe 312 daran haften, es lieber vermeiben.\*) Offenbarung gehet durch alle Zeiten; jede Zeit enthüllet und offenbaret. (1 Cor. 3, 13. 14.) Die Zeit Christi, eine große Offenbarerin, hat ihr Amt verrichtet; enthüllend gehet ihr Werk fort; wer eine Wahrheit hell ans Licht stellt, der offenbaret. (Matth. 10, 26. Luc. 2, 35. 1 Petr. 1, 5.)

<sup>\*)</sup> Enthüllung, Befanntmachung, Aufhellung, flarer Begriff, Einsicht, Ueberzeugung u. f. fagen baffelbe nach Ort und Zeit.

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  | · |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## Christliche Schriften

nod

3. G. Berber.

Fünfte Sammlung.

Bon Religion, Lehrmeinungen und Gebräuchen.

Leipzig, 1798. bei Johann Friebrich hartinoch.

## Religion, Lehrmeinungen und Gebräuchen.

Eine Schrift, die von Religion handelt, soll mit Religion, b. i. gewissenhaft geschrieben sehn, und wünscht auch also gelesen zu werden. Warum sollte sie dies nicht hoffen dörfen?

Religion spricht das menschliche Gemüth an; sie rebet zur IV Partheilosen Ueberzeugung. In allen Ständen und Classen der Gesellschaft darf der Mensch nur Mensch seyn, um Religion zu erkennen und zu üben. In alle Neigungen und Triebe des Menschen greift sie, um solche mit sich zu harmonisiren und sie auf die rechte Bahn zu führen.

Wenn Religion sich von Lehrmeinungen scheibet, so läßt sie jeder ihren Plat; nur sie will nicht Lehrmeinung seyn. Lehrmeinungen trennen und erbittern; Religion vereinet: benn in aller Menschen Serzen ist sie nur Eine.

Sollte also in dieser Schrift gegen manche Lehrmeinungen vzu scharf geredet seyn: so geschah dies nur sofern, als diese Lehrmeinungen selbst Religion werden oder Religion verdrängen wollten, indem insonderheit junge Lehrer der Religion, die nicht wissen was rechts und links ist, sie für Religion ansehen und dem Bolk aufdringen zu müssen glauben. So lange Freiheit und Gewissen unter den Menschen stattsinden, wird man zwischen Meinung und Religion schlicht und frei die Grenze ziehen dörfen; diese gehöret fürs Bolk, jene disputire auf dem Katheder.

Daß ich mich einer nicht anders als Sprachkundigen Auslegung der Bibel annehme, wird niemand befremden. Bon VI Einer unrichtigen Deutung hangen viele falsche Lehrmeinungen

ab; bes Wähnens ist kein Ende, sobald man Sinmal wähnen barf. Hätten unsre Vorfahren z. B. die reine volle Idee einer symbolischen Handlung gehabt: so wären die protestantischen Kirchen ungetrennt geblieben und über misverstandene Worte der Schrift keine Religionskriege erwachsen.

Wenn ich dabei in Beziehung auf Religion einem toden Wortgesetz entgegenrebe, so hielt ich dies für Pflicht der Menscheheit. Die Menschheit ist ein lebendiges Organ, voll Sinne, Kräfte, Triebe; sie will bewegt und gelenkt, nicht blos befehligt VII seyn. Lust und Freude zu wirken ist ihr Element; dies ersetz keine stolze Gesetzebung. Da man nun diese nicht nur zur Religion gemacht, sondern kühn vorgegeben hat, die Religion Christi sei nichts anders; was dieser weich und popular d. i. äußerst unvollkommen gesagt habe, das sei jetzt vollkommen worden: so mußte ich den Unterschied beider Principien bemerken. Wie Christus und Moses stehen sie aus einander.

Sonderbar, daß hinter dem Christenthum keine Joololatrie mehr Stich hält. Man vergöttere Worte und Sylben; eine Zeit dauret der Taumel; er fällt, und daß spiße Gerüst steht da. VIII Religion dagegen ist ein lebendiger Duell; auch verdämmt und verschüttet dricht sie hervor aus ihrer Tiefe, reinigt sich selbst und erquickt und belebet.

Uebrigens lese Chrift und Unchrift mein Buch: in allen menschlichen Seelen ist Wahrheit Dieselbe.

### Inhalt.

- I. Bom Unterschiebe zwischen Religion und Lehrmeis nungen überhaupt. S. 1-34.
  - Was Lehrmeinungen sehn und was sie geleistet. §. 1. 2. Was Religion sei und was sie wolle. §. 3—5. Ob Glauben Religion sei? §. 6—8. Was die Schrift Glauben nenne. 9—11. Was Christus von Lehrmeinungen gehalten. 13—15. Glaube und Religion, die die Apostel soberten. 16—18. Wie Lehrmeinungen im Christenthum entstanden. 19—22. Ihr Unterschied von Religion. 23—25. Lehrmeinungen im Protestantismus. 26—28. Uebergang §. 29.
- II. Bom Unterschiede zwischen Religion und Lehrmeis nungen nach bem driftlichen Symbolum. G. 35-132.
- X I. Bom Glauben an Einen Gott, ben Schöpfer und All-Erhalter, (παντοχρατωρ) ber Menfchen Bater. S. 37—65.
  - Was bieser Glaube wolle? §. 1—3. worauf er beruhe und wie er sich bilbe? 4—13. Daß er Religion sei. 14—18. Ob Lehrmeinungen etwas zu ihm thun können? 19—21. Ob biese Lehrmeinungen statt Religion gelten börsen? 22—24.
  - II. Bom Glauben an einen Retter und heilbringer ber Menfchen S. 66-105.
    - Was bieser Glaube und wie er Religion sei? §. 1—9. Ob Lehrmeinungen etwas zu ihm thun mögen? 10—16. Daß das Christenthum nicht als Lehrmeinung in der Welt ausgetreten. 17—19. Was, seitdem es Lehrmeinung war, aus ihm geworden? 20. 21. Die neueste, ihm angedichtete Lehrmeinung. 20—25. Religion dieses Artisels, die Religion der Menscheit. 26—29. Wiesern der Christenglaube historisch sei? und was daraus solge? 30—40. Schluß. 41. 42.

III. Bom Glanben an ben himmlischen Beiftanb in einer beiligen Gemeinschaft. S. 106-132.

Warum biese Ueberzengung sich von Lehrmeinungen, am meisten bes philosophischen Egoismus ganz trenne? §. 1—10. Wie Gottes Geist, Natur = und Gemeingeist spreche und wirte? 11—18. Wie es Religion sei, an biesen Geist zu glauben? 19—20. Geistesgemeinschaft 21—24. Bergebung, Auf-erstehung, Leben 25—29. Was hiezu Lehrmeinungen sollen? 30.

- III. Bom Unterschiebe zwischen Religion und Lehrmeis nungen in Ansehung ber symbolischen Gebräuche bes Christenthums. S. 133—182.
  - I. Bon ber Taufe. Was sie gewesen war? §. 1. 2. burchs Christenthum ward? 3. Und seitbem worden? 4.
  - II. Bom Abenbmahl. Klare Exposition besselben nach ber Ergählung. §. 1—4. Eigentliche Beranlassung bieser Symbolisation, als ber lebenbe Punkt ber ganzen Handlung. 5—10. Folgen. 11—13. Fernere Ansicht bes Abenbmahls unter Heiben, Abergläubigen und Protestanten. 14—17. Freie Ansicht besselben als einer symbolischen Handlung. 18—19. XII Kahlste Ansicht berselben. 20. Bon ber Privatcommunion. 21. Probe übelgesaßter Lehrmeinungen am Abenbmahl. S. 166.

Grundfäte, Anwendung. S. 166-180. Schluft. §. 22.

- IV. Bon Lehrmeinungen, in ein System ober in eine Dichtung zusammengeordnet. S. 183-216.
  - Erste driftliche Religionsphilosophen, die Gnostiker. §. 1. Borarbeiten zum scholastischen Spstem. 2. 3. Meister des Baues. 4. Beschaffenheit desselben. 5. Protestantismus 6—10. Was eine protestantische Dogmatik sei? 11. Methoden. 12—16. Bilberdogmatik. 17. Die neueste philosophische Satansbogmatik. 18—25. Derselben natürliche Folgen. 26. Ihre innere Unwürde. 27. Scherzhaste Religionsphilosophie. 28. Germeneutische Religionsphilosophie. 29. 30. Ihre ältere Gesschichte. 31—37.
- V. Bom Unterschiede zwischen Glauben und Mennen. S. 217—254.
  - Glaube als Formel und Wortschall. §. 1-5. Echter Menschenglaube; wie ernst und vielseitig uns die Natur dazu bilbe. 6-9.

XIII

Geschlechtsreligion. 10-13. Staatsreligion. 14. Romokratie. 18-23. Chriftogonie. 24-27. Genefis bes Chriftenthums als einer Religion ber Bölter und Menschen. 28-32. Was also Chriftenthum fei und nicht fei? 33-35. Dogmengeschichte 36 - 38.

VI. Bom Unterschiede zwischen Religion und Wiffen= icaft, auch Mufterien und andern miggebrauchten Worten. S. 255-284.

> Wie Religion fich von Wiffenschaft unterscheibe; Proben in benen fie begränzenden Wiffenschaften. §. 1-5. Religion will auch vom Gange ber Wiffenschaft ungestört fenn. §. 6. Naturlicher Vortrag und Ausbruck ber Religion. 7-8. Ob Religion unb Mufterium Eins fei? 9. Bon reindogmatischen Predigten. 10. Bon rein moralischen Bredigten. 11. Bon Gottverehrungen. 12. Gottesbewunderungen 13. Erbauung, Andacht, Entgudung. 14. Devotion. 15. Religionsubungen 16. Ob ein Rechtschaffener ohne Religion sehn tonne? 17. Wie thut man eine Handlung mit Religion? 18. Religionelebrer und Reli= gionsphilosophen neuester Art. 19-22. Schluß. 23. 24.

XIV VÏI. Vom Christenthum und Antidriftenthum. S. 285-320.

Bas Antidrift und Antidriftenthum fei? §. 1-3.

Erftes Beifpiel G. 288.

3meites Beifpiel G. 290.

Drittes Beispiel G. 291.

Biertes Beifpiel G. 293.

Klinftes Beispiel G. 295.

Sechftes Beispiel G. 297.

Siebentes Beifpiel G. 300.

Achtes Beifpiel G. 306.

Erfter Ginmurf G. 311.

3meiter Einwurf S. 313.

Schluff S. 318.

## Vom Unterschiede

amifchen

# Religion und Lehrmeinungen überhaupt.

1.

3

Lehrmeinungen (dogmata) sind, was ihr Name sagt, Meinungen der Philosophen über das, was sie nicht wußten, aber für wahrscheinlich oder durch Disputiren für ausgemacht hielten. Sie trugen solche ihren Schülern vor; diese bilbeten sie oft zu einer neuen Gestalt um und disputirten darüber mit andern Schulen: denn jede Schule hatte ihre eignen Dogmen. Eine Glaubensver- bindlichseit hatten sie nicht, da sie Gerüste zum Wissen, nicht aber durch sich selbst gegebene Wahrheiten, Axiomata waren. Der Werth der Dogmen bestand darin, daß sie unter einander überein- 4 stimmten, dem Lehrlinge eine bestimmte Vorstellungsart und Sprache gaben, mithin ihm den Weg zu weiterer Erforschung der Wahrheit zeigten.

2

Die Lehrmeinungen aller philosophischen Schulen, keine außegenommen, haben ber menschlichen Vernunft und Untersuchungsgabe also wesentliche Dienste geleistet; sie waren die Handhaben, mittelst beren man das goldne Gefäß der zu erforschenden philossophischen Wahrheit auß der Tiefe emporhob oder emporzuheben strebte.\*)

<sup>\*)</sup> Δογματα ζητηματα, προςαγματα v. Alberti Hesych. et ibi annot. Δογματιζειν εςι το δοξαν τιθεναι. Δογματα έκατερως καλειται:

3.

Bas follen aber Lehrmeinungen bei ber Religion? Religion ift, wie ber Name anzeigt, eine Sache bes Gemuths. bes innersten Bewußtseyns. Seinem Ursprunge nach bezeichnete bas Wort eine äußerste Genauigkeit "nicht anzustoßen, nichts zu thun, bas gegen die Regel mare." Es ging mit biefer Bebeutung auf die Achtung, die man den Göttern und göttlichen Dingen erwiese, auf die Angelobung, die man mit Nennung ihres Namens thate, auf die genaue Beobachtung jeder Pflicht, die man dem 6 von ihnen gestifteten und beschützten Baterlande in seinen Gesetzen und Einrichtungen schuldig sei, mithin auf Treue und Glauben "Diese Pflicht, dies Werk, die Liebe zu dir mit allem, mas fie fodert, soll mir Religion senn." bezeichnete bie innigste Berbindlichkeit des Willens, solche Pflicht, solches Werk, solche Liebe mit treuestem Gemuth zu üben. Religion mar also, wenn bie Ausbrude erlaubt find, das Mark ber Gefinnungen eines Menschen, eines Bürgers, eines Freundes, die sorgsamste Gewissenhaftigkeit seines innern Bewußtseyns, ber Altar seines Gemüthes.\*)

1

Was hat diese Gemüthsfassung mit Lehrmeinungen zu thun? was kann sie mit ihnen zu thun haben? Da Lehrmeinungen Sätze sind, für und gegen welche disputirt werden kann und soll, so stehen

το τε δοξαζομενον και ή δοξα αυτη. τετων δε το μεν δοξαζομενον προτασις εςιν ή δε δοξα ύποληψις. Svidas. Es gab auch dogmata s. 5 praecepta moralia, vorzüglich in der Stoischen Schule; von ihnen ist aber hier nicht die Rede. Das erste Buch der ύποτυπωσεων des Sextus Empiritus mit J. A. Fabricius Anmerkungen giebt über die Arten thetisch, b. i. durch Sätze zu disputiren, Belehrung.

<sup>\*)</sup> S. Religio bei Gefiner, If. Bog n. a. Die verschieben angenommene Etymologie bes Worts ändert hiebei nichts; in jeder Ableitung
behält es seine strenge Bedeutung. Spalding hat ein schönes Buch geschrieben: "Religion, eine Angelegenheit des Menschen" Berlin
7 (1798.) Ein glücklicher Ausbruck; dem Ramen und Begriff selbst nach heißt
Religion, "was mir innigste Angelegenheit ift."

sie sofern der Religion entgegen. Diese will kein Disputiren pro und contra, sondern pünktliche Befolgung einer unverletzbaren Pflicht, einer innigst erkannten Wahrheit. Sie will nicht nach einem zweiselhaften Dinge forschen, sondern ein unzweiselhaftes Ding thun. Denn selbst wenn das Forschen Religion wird, hört es auf Zweisel zu seyn; es wird Angelegenheit, Pflicht, Gessinnung. Gegentheils sodald durch hin und her geschobene Lehre 8 meinungen etwas, was mir Religion ist, wankend gemacht werden kann, höret es auf Religion zu seyn; es wird Problem, Hyposthese, und von einer Schule geset, Lehrsatz, Lehrmeinung. Man kann auch anders meynen; ja wo man nur meynt, will man eben an Religion nicht benken. Willsühliche Lehrmeinungen sind das Grad aller Religion gewesen und werden es bleiben.

5.

Religion setzt innigstes Bewußtseyn (conscientiam), Ueberszeugung voraus; sie sobert Glauben, sie bauet auf Glauben, sie wirkt Glauben. Ohne Ueberzeugung des Gemüths ist das Wort Religion ein Name, eine Berspottung der Dinge, die man zur Religion macht, ohne daß sie und im Innern Religion sind, mithin ein Gaukelspiel, eine Maskerade. Soll Religion mit Lehrs 9 meinung, Dogma, Behauptung, Problem Eins und Dasselbe und diese Religion seyn; warum sollte nicht jeder Gedankens und Gesmüthloser Cultus Religion beißen dörfen?

6.

Warum nicht? Denn bei einem an sich Sinnlosen Cultus kann man boch nimmer wehren, daß der Mensch von Gemüth Sinn hineinlege, mithin den von andern sinnlos geseierten Gebrauch mit dem Gemüth begehe; ihm wird er also Religion werden. Was soll er aber mit Lehrmeinungen thun, wenn diese ihm als Religion gegebene oder aufgezwungene Sätze gar nicht religiöser Art sind? Glauben kann er doch nicht, wo nichts zu glauben, wo zu erkennen, zu untersuchen, zu zweiseln, zu forschen ist. Und wenn

10 er eben hier nicht untersuchen, nicht forschen soll, ober wenn in ber ihm zur Erkenntniß vorgelegten Lehrmeinung gar nichts Erkennbares ist: was ist ber ihm als Religionspflicht aufgelegte Glaube anders, als ein Spott, ben man mit ihm und mit bem Wort Glauben, Religion treibet?

**′** 7.

Ein niedriger Spott: benn der Glaubensausseger muß wissen, daß man nicht glauben kann, wo nichts zu glauben ist; ja er ist davon meistens selbst überzeugt, weil er seine kahle Lehrmeinung selten selbst glaubet, sondern nur herbetet. Er nahm die Wortsformel ohne innere Uederzeugung an und pflanzt sie als einen Wortschall weiter. "Neige deine Stirn, spricht er zum Andern, damit mein holer Schäbel an deinen holen Schäbel stoße. Hörest du den Schall? Das ist ein Dogma, das eben so in mich übers 11 ging, wie ich es dir gebe." — Niedriger Spott, der Wortschälle als Religion giebt, statt Religion setz, und damit, was Religion ist, vernichtet. Ein Heide würde sagen: "Sophist, du spottest nicht nur meiner, sondern der Götter selbst, deren Heiligstes auf der Erde du zu vertilgen trachtest. Deine Sophismen können doch nicht Religion, du kannst doch nicht der Abgott seyn, dessen Meisnungen man Religion erweise?"

8.

Womit würde sich der Sophist entschuldigen können, wenn ein gewissenhafter Heide so zu ihm spräche? Etwa damit, daß ihm Gott seine Meinung eingegeben, geoffenbaret habe? "Habe er sie dir eingegeben und geoffenbaret; so wird dein Sophisma dadurch nicht Religion für mich: denn es berührt nicht meine Ge12 sinnung; der Gott in mir, meine Ueberzeugung, kann es sich als Religion nicht zueignen." — Führe der andre fort und sagte: "der mir diese Meinung vortrug, that Wunder: darum muß sie dir Religion seyn;" so hätte er abermal nichts gesaget. Wunder sind Wunder, und Meinung bleibt Meinung. Sobald sie mir Herz-

ergreifende Wahrheit wird, höret sie auf, Meinung eines andern zu seyn; sie wird durch Ueberzeugung, mithin durch eigene Kraft, mir Religion, Herz und Gewissen bindend.

9.

Auf solchem und keinem andern Wege gehen die heiligen Schriften, deren Wort Glauben man oft und viel gemißbraucht hat. Der Bater aller Gläubigen glaubte, d. i. trauete seinem Bundesfreunde, und dieser trauete ihm: "Ich weiß, er wird besehlen seinen Kindern, daß sie die Angelodung unsrer Bundes= 13 freundschaft heilig erfüllen und bewahren." — Was war (ohne Einkleidung zu reden) dieser Glaube Abrahams anders, als Ueberzeugung, daß der Gott, um deswillen er aus dem Lande der Abzötter gewandert war, ihn auch in der Fremde nicht verlassen, sondern dasür, daß er bei einer ihn überzeugenden Wahrheit vest geblieben, beglücken und segnen würde. Hierinn ward er der Bater aller Gläubigen, d. i. ihrer Ueberzeugung treuen Menschen: denn jeder Mensch soll der von ihm innig erkannten Wahrheit treu seyn; sie wird ihn lohnen.\*)

10.

14

Wenn Moses sein Bolk sogar Theokratisch mit einer Gottessewalt einrichtete, schrieb er ihm zwar Gesetze, Pflichten, aber durchsaus keine Lehrmeinungen vor. Der Gott seiner Väter sollte sein Gott seyn, den er mit dem heiligen Namen des Seyenden, des Unveränderlichen "Jehovah" nannte. Ihn lieben sollte Jeder von ganzem Herzen; d. i. mit ganzer Seele sollte Jeder der Constitution seines Landes hold und treu seyn; — der

<sup>\*)</sup> Das Ebräische Wort Glauben hat von Bestigkeit, von einem sichern Gang und Schritt seine Bebeutung; es behält diese in allen seinen Anwendungen auf Trene, Wahrheit, Redlichkeit, Fassung bes Gemüths, Bertrag, Einrichtung, Jusage u. f. Die Misben- 14 tung, Glaube (b. i. die vesteste Gemüthssassung) sei ein Formelnsagen, (bas leerste Ding, bas zu erbenten ist) ist dem Wort von seiner Wurzel ans durchs A. und N. Testament gerade entgegen.

ftärkste Ausdruck der Religiosität in einem Staat, der ganz auf 15 Religion gebauet war. Selbst der wunderthätige Prophet sollte ausgerottet werden, wenn er etwas dieser religiösen Landesconstitution Widriges vorbrächte; geschweige der neue Religionsmeyner, der philosophische Bentilator. (5 Mos. 18, 20—22.)

#### 11.

So frei also manche und alle Propheten gegen Misbräuche und verderbte Sitten ihres Bolks sprachen; auf Lehrmeinungen ging ihr Bortrag nie hinaus. "Gottes Gebot halten, Liebe üben, treu seyn dem Gott seines Landes, seiner Bäter;" bürgerlich=mora= lische Religiosität im eigentlichsten Sinn war ihre Beisung. Wer in ihr nicht vest bliebe, der sollte, der konnte nicht bestehen; der gute Bürger aber, der Gerechte, Kraft seines Glaubens, 16 d. i. seiner ausharrenden unverbrüchlichen Bolks= und Landestreue sollte er leben.\*)

#### 12.

Als Chriftus erschien, fand er nichts strenger zu tabeln, als bie abergläubig blinde Anhänglichkeit an Lehrmeinungen der Rabbinen: denn hinter ihr froch die schädlichste Heuchelei. "Sie haben Gottes Gebot aufgelöset durch die Aufsätze ihrer Aeltesten; sie säugen Müden und verschlucken Kameele."

#### 17 13.

Lehrmeinungen, die neben und über der Religion aufgeführt werden, können keinen schärfern Gegner haben, als ihnen Christus war; sie eben, sagt er, verdrängen die Religion, statt der sie gelten wollen und gelten. Der üppige Epheu saugt dem alten Stamm Saft und Kraft auß; hinweg mit ihm! "Riemand ist gut als der

<sup>\*)</sup> Daher burch alle Ebräische Schriften bie Worte Gerechtigkeit, ber Gerechte, Furcht Jehovahs, φοβος δευ, δυλεια, λατρεια, θρησκεια, ευσεβεια, δοξαζειν και τιμαν τον Θεον, bie alle im bürgerlichen ober moralischen Berftanbe strenge Religiosität bezeichnen.

Einige Gott; willst bu zum Leben eingehen, so halt die Gebote. — Geist ist Gott; seine Berehrer müssen ihn in Geist und Wahrheit, d. i. mit Herzenbindender Religion verehren." Heidnische Battoslogien, auswendiggelernte Formulare sind ihm ein fremdes Joch oder ein kindisches Spielwerk.

#### 14.

Wenn Christus für seine Berson Glauben b. i. Zutrauen fobert, so verlangt er es als Argt, als Lehrer; ber Inhalt seiner 18 Lehre aber sollte nicht seiner, des Lehrers wegen b. i. aus Autorität, sondern sein selbst wegen geglaubt werden und in dieser Kraft wirken. "Kraft ber Wahrheit sollte man erkennen, daß sein Bortrag Wahrheit sei, indem sie beselige, freimache, sich durch sich felbst erprobe. Wer hievon überzeugt murbe, ben habe, eben burch biese innere Ueberzeugung, Gott belehrt, ben habe Gott ihm als ein unverlierbares Geschenk gegeben." Auf solchen Grunden beruhte die Religiosität, die Christus in seinem Berzen hatte und in andern wedte. (Joh. 3, 19 — 21. Rap. 4, 24. 5, 41 — 47. 6, 68. 69. 7, 16-28. 8, 26-47.) Der Religion eingemischte Lehrmei= nungen waren ihm Sauerteig, ber ben füßen Teig verberbe. (Matth. 16, 6. 12. Kap. 5-7. 23.) Den Heuchlern, die ihre Lehrsätze wegen Gottes Gebot 3. B. kindliche Bietät aufhuben, 19 spricht er das Gefühl für echte Religion ab (Matth. 15, 1—14.) und nennet sie blinde Leiter der blinden. Verführer, die, wenn sie Till und Rümmel verzehnten, das Schwerste dahinten lassen, wirkliche Religiosität, Gerechtigkeit, Barmberzigkeit, Treu und Glauben. (Matth. 23, 23.)

#### 15.

Er, ber heftig gegen Menschensatungen sprach, konnte und wollte er ein Gebäude von Satungen ben Menschen als Religion geben? Das hieße seine ganze Religion zerktören.

#### **16**.

Also die Galiläer-Apostel? Aber auch sie waren zu Lehrern bessen, was ihr Lehrer einzig für Religion hielt, zu Einrichtern

20 einer Gemeine nach seinen Borschriften gesetzt, nicht zu Erfindern neuer Lehrmeinungen und Dogmen. (Matth. 28, 20. Joh. 20, 23.) An Ihn sollte sie der Geist erinnern und fortan zu jeder überszeugenden Wahrheit führen; nicht zu Philosophemen und Spekuslationen. (Joh. 14—16.)

17.

Münblich luben sie also ein, an einen Weltheiland zu glauben, b. i. durch Eintritt in seine Gesinnungen als eine Menschen errettende Religion selbst errettet zu werden; wer hievon überzeugt ward und Treue gelobte, der trat in eine Gemeinschaft, die ihm kein philosophisches Lehrgebäude aufdrang, die aber zu Bildung und Uebung dieser Gesinnungen, mithin zu Erlangung des Heiles selbst praktisch führte.

18.

21

Schriftlich bringen bie Apostel auf nichts anbers. Lobpreisungen Christi und der Christengemeinschaft liegt ihnen das Nothwendige, Religion, an; ein reines Berg, eine Fledenlose vorsichtige Lebensweise: bann fließen sie in fröhlichen Hoffnungen über. Mit Lehrmeinungen belaben und verwirren fie nicht. Christo selbst schreibt jeder auf seine Weise, und Paulus beschied sich, daß er Jesum Christum ben Gekreuzigten, nur als Gotteskraft "Möchten andre auf biesen und Wahrheit kenne und verkünde. Grund bauen, mas fie wollen, Gold, Silber, Stroh und Stoppeln; bie Zeit werbe es klar machen; welcherlei eines Jeben Werk sei, werbe das Feuer bewähren. Ihm sei Christus Religion, d. i. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung, Angelegenheit bes 22 Herzens und Lebens." Der Meinungen können viele seyn; echte Menschen = Religion ift nur Gine.

19.

Als das Christenthum unter die Bölker trat, ward dieser Unterschied offendar. Bon einer Familien=Religion Abrahams, von einer Landes= und Staatsreligion Moses konnte im Angesicht des Universum nicht mehr die Rede seyn; was Christus

"Reich Gottes" nannte, trat als eine Menschenreliaion unter die Bölfer. Natürlicher Weise wollten alle Bölfer barüber bann auch mennen. Jedes Bolk kleibete ben empfangenen Begriff nach seiner Art ein; ber Morgenländer in Phantasieen und so wurden gnostische Aeonentafeln, Systeme von Lehrmeynungen nach Jübisch = Sprisch = Aegyptisch = Perfischer Beise. ben Abendländern stritt man gegen die Abgötterei und die 23 Schulen ber Philosophen; man kleibete also seinen Bortrag in ibre Sprache und um mit ihnen auf ebnem Boben zu fechten, bediente man sich sogar ihrer Streitart. Wenn die Platoniker gern aus eingeräumten Sätzen (κατ' ανθοωπον) bisputirten: so gebrauchte man gleiche Waffen und stellte seine Gründe oekonomisch (xax' oixovouiar) dar. Jest traten Lehrmeinungen andern Lehrmeinungen entgegen; nach Land und Zeit gekleibet und wohl genähret, wurden fie endlich ftebenbe Beere.

20.

Das Christenthum lehrte: unter ben rednerischen Griechen lehrte es rhetorisch. Nun aber verflicht nichts so leicht in mohlgefällige Lehrmeinungen als das Feuer der Rede. Im angenehmen Augenblick wird der neue Ausbruck empfangen und gebohren: bewillkommend nimmt ihn das Chor ber Schüler auf: er wird 24 gepflegt und jum Abgott einer Formel erzogen. Dies mag bann bald ein anderer Rhetor nicht bulben; ber unschuldige, vielleicht übertriebene Ausbruck wird mit einem schwarzen Reichen bemerkt. bestritten, angeklagt, verläftert, und von der Gegenseite, vielleicht über die Gebühr, besto marmer vertheidigt. Die Bater kommen zusammen, rathschlagen, ob man den Ausbruck gelten lassen börfe? fie holen Zeugnisse aus älteren Bätern, oft verstümmelt und verfälscht, für Ja und Nein. Man streitet, schlägt, überwirft sich; bie Obrigkeit stellet sich bazwischen und macht Decrete, politisch = theologische Dogmen, (edicta principum, evwrena etc.) Jest bekommen die Lehrmeinungen eine andre Geftalt. Was einst schwüle Ausbünftung warmer Röpfe war, ist am Kirchenhimmel in die Luft gestiegen und blitt und bonnert. Neue kleine Jupiters, Bischöfe, 25

Kaiser, Päpste wersen diese schweflichten Feuerstralen, die wenig erleuchten, besto mehr aber zünden, schrecken, zerschmettern und verswüsten, über die Gefilde der Christenheit. Der unterdrückte Hause bewahrt seine versolgten Lehrmeinungen um so strenger, weil er ihrethalb unschuldig litt; sie sind oder werden ihm jest Religion, und so wird begreislich, wie Sätze haben Religion werden können, die es ihrer Natur nach gar nicht sind. Leide Jemand sür den Satz: "der Hecht ist blau;" müsse er ihn mit Gefahr seiner Ehre und seines Lebens vertheibigen; der blaue Hecht wird ihm und seiner Familie Religion werden.

26

21.

So kamen Lehrmeinungen ins Christenthum, ja die Christenheit ward überdeckt mit Lehrmeinungen, wie mit Gebräuchen: denn beide knüpften sich vest an einander. Wenn eine Meinung, so ungereimt sie war, sich an ein Fest, an einen Gebrauch, gar an eine Gesellschaft, an ein Institut heften konnte, so war sie geborgen; sie ward dadurch sanctionirt und geheiligt. Die Meinung weihete ben Gebrauch, der Gebrauch die Meinung; der christliche Kalender ward Jahraus Jahrein eine Didaskalie rother Meinungen und Feiertage.

22.

War bies verwerslich? Wenigstens wars natürlich: ohne ein fortgehendes Wunder konnte nichts anders werden. Das Christen27 thum ist ein Teig, aus dem Alles gemacht ward, was sich machen ließ; man hat darüber gedichtet und daraus gemahlt; man hat es in Mysterien, Possenspielen, sogar auf Pfesserkuchen vorgestellt und Gesetze darüber gegeben; warum sollte man darüber nicht auch phisosophiren, dogmatisiren, rhetorisiren, mennen? Wer kann Meisnungen der menschlichen Wißbegierde, Volksmeinungen dem Volk, Lehrmeinungen einer Lehrsecte wehren?

23.

Nur daß diese Lehrmeinungen nicht Religion werben! weber einem Schüler, noch weniger einem Staat, am wenigsten der ganzen

Shriftenheit auf Erben. Denn wie barf bieser Lehrer bem Gewissen eines andern zur Religion machen, was seiner Ratur nach nicht Religion, sondern erklärende, auslegende Meinung dieses Lehrers ist? So wenig Raphael oder ein andrer Mahler, so wenig 28 Klopstock, Milton oder ein andrer Dichter fodern wird, daß seine dichtende Darstellung für Geschichte erkannt und als solche bevollsmächtiget werde; weit weniger muß ein Meyner verlangen, daß, sogar den Gesehen der Auslegung zuwider, sein Meynen dem andern Religion werde: denn wer kann nicht, und was kann man nicht meynen?

24.

An irgend einer Lehrmeynung, b. i. an einer Einkleibung, Dichtung, Erklärung, Auslegung u. f. follte meine Religion, meine innerste Gewissenhaftigkeit, mein Glaube, meine sicherste Zu-versicht hangen? Welch ein Elenber müßte ich, welch eine Elenbe müßte meine Religion seyn! Und wer dies Quid pro quo von mir foderte, wäre, wo nicht ein Heuchler, ein Thor, so doch ein sehr 29 spaashafter Religionsstifter.

25.

Lehrmeinungen an Ort und Stelle sind sehr zu ehren; bie Geschichte berselben ist eine Zeugin bes fortstrebenben, wenn auch nicht immer bes weiter gelangenben Menschenverstandes, seiner raft= losen Phantafie und Speculation. Auch in der Christenaeschichte ist die Fortleitung und Ausspinnung der Dogmen, so wie die ganze Regergeschichte gewiß nicht ihr unmerkwürdigster Theil: manches gejagte ober losgebundene Roß schlug eben im Straucheln die helle= sten Kunken. Daß aber die Aristotelisch = scholastische ober irgend eine andre Religionsphilosophie Religion werden sollte, baran haben weber Duns Scotus, noch Betrus Lombardus, noch irgend ein andrer feraphisch = angelischer Doctor gebacht, wenn sie 30 gesunden Berstandes waren. Sie bocirten, doctorirten, disputirten. Die Staatsreligion ging baneben ihren Gang fort, die Mystif ben ihrigen; und das Chriftenthum blieb, was es war, ein heiliger

Saame, hie und bahin geworfen, in jebem guten Lanbe aber fruchtbar und seiner Natur nach frei von allen Systemen.

26.

Als der Protestantismus auftrat, zerstörte er eine Menae fremder Lehrmeinungen der frommen Bäter: andre hielt er gewaltig und fast gewaltsam von sich ab; andre schonete er und mußte sie schonen. Da er für Leib und Leben, für Heerd und Altar zu streiten und sich soaar dafür zu sichern hatte, daß man ihn nicht für eine Rotte Manichaer, Atheisten und Schwarmer hielt, mußte 31 er mit seinen Gegnern nicht nur auf gleichem Boben bleiben, sonbern sogar einen höhern Stanbort gewinnen und sie in ihrer eignen Streitmanier mit beffern Waffen bekampfen. Fast jeber bieser streitenden Helben hat an seinem Ort des Gefechts ein kleines ober großes Verbienst. Die Tenne ward gefegt und so manche Spreu verflog im Winde. Daß nicht alle verflog, daß man nicht bis auf ben letten halm zu fäubern fortfuhr; wer konnte, wer wollte bies vom damaligen Jahrhundert und von diesen wenigen, mit Geschäften und Sorge belabenen Männern fobern? Sie baben ungeheuer viel, einige fast zu viel gethan, diese kämpfenden Alt= väter; ihren Rachfolgern warb bas Streiten sogar zur zunftmäßigen Runft; eine eigne Gattung von Schulübungen, die Streittheologie, sette sich auf das Katheber. Wie anders also, als daß man 32 in dieser Fechtkunst manches Erstrittene und Erkämpfte auch zu hoch anschlug? Diese, jene Lehrmeinung sollte burchaus Religion segn, Religion werben, weil man fie erkämpft hatte; man beutete, man zwang. Sie kam vom Katheber auf Canzeln und Altäre.

27.

Vieles hat auch hier der Tag klar gemacht; die Zeit hat geläutert, gesondert, und man hat sogar zweiseln wollen, ob nicht bei dem Unhaltbaren auch einiges Haltbare wankend gemacht, manches Schlechtere an die Stelle des Guten gesetzt sei? U. f. — Doch auch dies, wenn es dessen werth ist, wird seinen Restitutor sinden: denn das Werk der Zeit ist fortgehende Prüfung.

Nur verwirre man auch bei biesem Geschäft Lehrmeinungen und Religion nicht. Wer Lehrmeinungen läutert ober verdunkelt, hat damit noch nicht die Religion selbst als Freund oder Feind behandelt; selten hat er diese nur berühret. So manches Lob, so mancher Tadel nimmt eine andre Gestalt an, wenn man mit vorsichtig-strenger Hand beide sondert.

29.

Sollte dies möglich seyn? Nichts ift leichter. Die Religion Jesu, b. i. was ihm selbst Religion war, stehet in wenig Worten da, und man darf darüber nur sein eigenes Herz, was ihm Religion sei? fragen. Will man indessen das angenommene alte Losungszeichen (Symbolum) der Christenheit, auf welches 34 alle Dogmatiken gebauet sind, mit der Frage durchgehen: "Was ist in dir Religion? und worauf beruhet dieselbe? Was ist in dir Lehrmeinung?" so wird sich auch in ihm Beides klar sondern.

Vom Unterschiede

awischen

Religion und Lehrmeinungen

nac

bem driftlichen Symbolum.

37 I. Bom Glauben an Einen Gott, den Schöpfer und All-Erhalter, (παντοκρατωρ) der Menschen Bater.

1.

Jebermann ist bekannt, daß der Glaube an Einen Gott aus der Familien-Religion Abrahams und der Landesreligion Moses ins Christenthum überging. Jener hatte dem Dienst vieler Götter entsagt, um sich an den Schuß- und Bundessreund seines Geschlechts zu halten; Dieser hatte den Gehorsam gegen den Gott seiner Bäter 38 mit einem prägnanten, dem höchsten Ramen (Jehovah) als den Unwandelbaren, den Wesenden, Erschaffer Himmels und der Erde, zum Principium seiner Gesetzgebung gemacht, Urheber desselben, Schußgott des Bolks und Landes. Sinen solchen Familien- und Landesgott kennet die Religion der Christen nicht, sondern Einen Gott, den Bater Aller, Erschaffer des Weltalls, den Pantokrator. Ihm bezeugt sie Anhänglichkeit, Ehrerbietung, Gehorsam, Zutrauen, Glauben.\*)

<sup>\*)</sup> Die Unterschiebe, die man in den Ausdruck Gott glauben und an Gott glauben gelegt hat, sind nicht im alten Sprachgebrauch. An Einen glauben bezeichnet das vesteste Zutrauen im hebräischen wie im Deutschen.

2.

Shon das Wort Glauben sagt, daß sie diesen Begriff nicht als discurrirende Speculation ansehe; sie bekennet ihn als eine vom 39 Eindruck der gesammten Natur, (himmels und der Erde,) gewonnene Ueberzeugung. (Nöm. 1, 19. 20.) Sie bekennet ihn als einen moralischen Menschenglauben: denn sie nennet diesen großen Urheber der Dinge Bater.

3.

Hierin tritt ihr nicht nur die Stimme aller Bölker, die ihren wahrnehmenden Berstand mit einiger Regelmäßigkeit zu gebrauchen wußten, in einem lauten Chor bei; sondern mit diesem Glauben erwacht in uns zugleich das edle Bewußtseyn, uns in der Schöpfung, als im wohlgeordneten Hause eines Baters, Theilnehmer seiner väterlichen Huld zu fühlen; eine Ueberzeugung, durch welche bieser Glaube Religion wird.

4.

Δſ

Wir erscheinen nämlich auf der Welt, ohne daß Wir uns hiehergesetzt haben; eine Folge wirkender Ursachen, die vor uns waren und hinter uns seyn werden. Eine unübersehbare Menge von Wesen ist um uns, die sich gleichergestalt als Folgen vorhersgehender Ursachen darstellen, über deren Auftommen, Bleiben und Berschwinden, wie über das unsere, gleiche Gesetze walten. Fast zu Einer Zeit wird unser Verstand also Macht, (eine ungeheure Menge wirkender Kräste,) und Gesetz, Regel gewahr, nach der diese Kräste wirken.\*)

<sup>\*)</sup> Allenthalben ging die Religion der Bölter von Furcht und Berwunderung aus; von Furcht bei Menschen, die von der ungeheuren Macht der Natur insonderheit in plötzlichen oder unvermutheten Auftritten gleichsam übermannet wurden; von Berwunderung bei denen, die mit 41 einem stilleren Gemilth auf die wiederkommende Regel, mithin auf Ordnung und Beisheit in der Natur merkten. Dieser Ursprung der Religion ist natilrlich und gereichet ihr nicht zur Schande.

5.

Je weiter er sich auf dies unermeßliche Feld wahrnehmender Beobachtung waget, je mehrere Kräfte er gegen einander hält, um sie in ihren wechselseitigen Sinstüssen und Berschränkungen zu betrachten, je mehr er insonderheit die kleinen und größern Sinstichtungen der Natur, die man Organisation nennet, (und was wäre nicht organisitt?) bemerket; nach seinen Begriffen (andre hat er nicht!) werden ihm allenthalben im Reich der Nacht und Ansordnung, beide Macht und Ansordnung in der innigsten Werbindung so andringend sichtbar, daß er das Kleinste wie das Größeste nicht anders als ein ihm sichtbargewordenes Product von Macht und Weisheit (wessen auch die Weisheit sey) ansehen muß; eine Lebendige Formel unsichtbarer Gedanken und Kräfte, wessen diese auch seyn mögen.

6.

Und wessen wären sie, diese Gedanken und Kräfte? Der Natur? Natur ist ein schöner Name, Ausbruck alles dessen, was in seiner eigentlichen Art da ist; zuletzt Inbegriff aller Naturen, mithin aller Ordnung und Kräfte. Der wissenschaftliche Forscher thut wohl, wenn er bei dem Wort bleibet und allenthalben nur Natur d. i. Kräfte, Ordnung, den Lauf und die Regel der Dinge aufsucht, ohne ihnen dort und da willkührlichekleinstügige Absichten 43 unterzuschieben. Denn mit diesen zerrisse er ja die Natur, bliebe stehen auf halbem Wege, oder geriethe auf eigenfinnigekrumme Pfade.\*)

7.

Dem Gemüth bes Menschen indeß gnüget bas Wort Natur nicht, weil es ihm zu viel und zu wenig saget. Die Natur ist thätig und leidend, Mutter und Kind; die Erschafferin und das

<sup>\*)</sup> Es ist sehr anmaassend von der Lehrmennung gehandelt, wenn sie das Wort Natur, Naturalist u. f. als Ketzerei verschreiet; ohne sie wäre kein Menschengeschlecht, mithin auch keine Menschenreligion auf Erden.

Seschaffene. Die Regel also, nach der sie wirkt und leidet, nach der alles Werdende wird, ist und nicht mehr ist, das Geses, das alle Mächte in ihr zusammenhält, in einander schlingt und jede durch die andre beschränket; woher ist diese Regel? Antwortest du: 44 "die Natur ist sich selbst Geses," so hast du dem Gemüth nichts erkläret. Denn da wir die Natur nur in einzelnen Dingen wahrenehmen und selbst einzelne Dinge sind; woher kommt diesen, woher kommt und diese angebohrne Art und Regel? Personisicirest du die Natur; so steht ein ungeheures aber ein verschleiertes Bild vor mir, ohn' Umfang, Ansang und Ende. Dem beschränkten Verstande also, der Umrisse such, weil er selbst beschränkt ist, bleibt bei dem Wortbilde Natur, die Ordnung der Dinge unerkläret.\*)

8.

45

"Bielleicht aber, baß ber Zufall Ordnung hervorbrachte? daß nach tausend Umwälzungen, in welchen die Dinge nicht bestehen konnten, ein Beharrungszustand hervortrat, in welchem sie bestanden?" — Eben die Regel, die den Beharrungszustand hervordichte, suchen wir. Brachte diese ein Nichts, der Zufall hervor? Gebar Unregelmäßigkeit diese Regel? Ist Ordnung in den Naturen der Dinge, so war sie von jeher: denn auch in dem, was unregelmäßig scheint, ist Regel. Die Ordnung also, die dem, was wir Schöpfung nennen, wesentlich einwohnet, wie nennen wir sie? Berstand (ves). Berstand war der Bildner der Dinge, siagen wir) denn er ist in sie gepräget.

9.

So spricht bas menschliche Gemüth, bas Gemüth anerkennet in ber Schöpfung; es geht gerabe jum Zweck und bruckt sich aus, 46

<sup>\*)</sup> Meistens personisiciren wir die Natur als Mutter, die alma mater rerum; diese Bersonisication ift keine Sinde. Das höchste Wesen ist weber ber, noch die, noch das; am grammatischen Artikel liegts nicht. Nennen wir nicht Gott auch die höchste Realität, das Wesen der Wesen? (or ortwo.)

wie es sich ausbrucken kann, Kraft nennet es Kraft, Weisheit Beisheit, freilich mit einem menschlichen Namen, damit aber nicht behauptend, daß diese Kraft eine Menschenkraft, diese Weisheit eine Menschenweisheit sei. Das die Schöpfung durchdringende, haltende, Kraft= und Ordnungreiche Wesen nennet es den Ur=wirker, den allmächtigen Schöpfer. Durch ihn wird, was wird; Er, die Wurzel der Dinge ist zugleich die Ordnung der Welt, ihr lebendig=wirkendes Geses, ihre Regel.

10.

Und da der Mensch mehr anschauet, als abstrahiret, da Spekulation überhaupt der kleinste Theil seines Daseyns ist; vielmehr wallet in ihm ein Strom lebendiger Kräfte und Triebe: so ward 47 Leben, Leben das er in der Schöpfung wahrnahm und in sich fühlte, ihm gleichsam der Schlüssel der Schöpfung. Macht und Beisheit in ihrer tausendsachen Verkettung und Begränzung sprechen ihm das Wort ihres Daseyns nicht ganz; aber im Reich der Schöpfung wallen Triebe, Triebe zur Selbsterhaltung, zum daurenden Wohlseyn, zur Fortbreitung des Daseyns auf andre, zu Erweckung neuen Lebens. Der Tod selbst ist diesem Triebe zum Leben, Schmerz und Uebel sind der Lust und Seligkeit untergeordnet; Liebe zum Leben erhält und ist das ausgesprochene Wort der Schöpfung.

11.

Was also die zusammengeschlungene Macht und Beisheit vollsendet, was ihnen Zweck und Seele giebt, ift Wohlseyn, Güte. 48 Nur dadurch, daß alle Drei einander bestimmen, sind sie was sie sind; und so nennen wir den allmächtigen Schöpfer, den allhaltens den Gebieter der Belt, mit Zutrauen Gott, Güte, Bater. Ihm trauen wir Güte zu: denn Liebe erhält die Belt; Güte beseligt alle Geschöpfe. Die Summe von Allem muß Leben, Seligsteit ser wird nur durch Güte. Preis ihm, der jene Regel, die auch das Widrige bindet, die auch den Kampf der Elemente besänstigt, nicht etwa nur fand und vost-

stellte; sondern daß er wesentlich selbst diese Regel ist. Wir nennen ihn Bater des Weltalls, unsern Bater. (1 Cor. 8, 6.)\*)

12

49

Unfern Bater. Denn ift ber Menfc nicht bei aller feiner Sowäche, wesentlich, b. i. durch die Organisation seines Leibes und Geistes, ein mächtiger herr ber Schöpfung? Und seiner Fehltritte ungeachtet ift die Regel ber Beisheit, ihn ju leiten, selbst seine Fehler ihm lehrreich zu machen und ihn vom Guten zum Bessern zu führen, nicht in ihn geschrieben? Und auch ihrer kann er nicht froh werden, als wenn er in Bereinigung mit andern gerecht, billig, Lieb's und Gütevoll handelt. Dann ift bas Menschengeschlecht mas es senn soll, allenthalben nur Gin Geschlecht, ihr aller Herzen und Seelen burch Güte, Bernunft und Macht Gine Seele. Dann lebt in ihnen eine Gottes-Aehnlichkeit, die Regel ber Schöpfung; bann wirkt in ihnen, mas nur burch fie zu wirken mar, ber Bater bes Weltalls, ber mächtig = 50 gutige, gutig - weise Bater, ber eben in ben Erlesensten bes Menschengeschlechts als in seiner Natur und Art aufs wohlthätigste erscheint, und für die gesammte Schöpfung aufs fraftigste wirket.

13.

Was hier schwach gesagt ist, haben sich und andern eble Menschen lebendiger und stärker gesagt, wenn nicht in Worten, so in Thaten.\*\*\*)

14.

Wer war es nun, bem biefer Gott allein Bater war und niemand gut als der einige Gott? "Er kleibet, sprach er, die Lilie; 51 ohne seinen Willen fällt kein Sperling zur Erde; unsres Hauptes

<sup>\*)</sup> Eigentlich nennet die Schrift ben höchsten Urwirfer nie Bater bes Weltalls, sondern den Bater, durch bessen Besehl alles ward und des Mensichengeschlechts Bater.

<sup>\*\*)</sup> S. bie hieruber gefammleten fconen Stellen ber Alten in Sue= tius, Grotius, Lipfius, Pfanner u. a.

Haare sind von ihm gezählet. Darum seyd barmherzig, wie Euer Bater im Himmel barmherzig ist; vergebet, so wird euch auch vergeben; gebet, so wird euch gegeben." Von Christo stammt das Wort Vater im Glauben der Christen her; Er ist der Ueberzeusgung desselben, als einer Religion höchstes Vorbild.

15.

Denn Religion ist diese Ueberzeugung, b. i. unser innigstes Bewuktsenn bessen, mas mir als Theile ber Welt find, mas mir als Menschen senn sollen und zu thun haben; von keiner mathematischen Demonstration nimmt ober erwartet diese Religion ihr Ansehen, ihre Wirkung. Weiß das Thier, was es zu thun hat, 52 wie? sollte ber Mensch in menschlicher Gemeinschaft es nicht miffen und dunkel oder hell die Regel der Natur wahrnehmen, die ihm nicht nur vorliegt, sondern durch die er selbst da ist, durch die er allein seyn kann, mas er seyn soll. Der Natur folgen, ibr gemäß leben, mar bie ältefte Beisheitregel, bie, bamit fie erkannt und befolgt murbe, eine bemerkte Naturordnung, heilsame Gesetze, bindende Pflichten voraussette. Jebe wieberkommenbe Jahrszeit, am himmel die Sterne, auf Erden die Thiere wurden Lehrer und Lehrerinnen bieser Ordnung, von der sich nie ungestraft weichen läkt: benn die Natur rächet ihre Uebertretungen scharf. Sie selbst gewöhnt also zur Religion, b. i. Gesetze unfres Daseyns aus innerm Bewußtseyn anzuerkennen und genau zu halten, nicht von ber Regel zu weichen, die uns die Mutter Aller vorschreibt, ober 53 (mit andern Worten) gehorsam zu senn dem großen Allbeherrscher. (Pantofrator.)\*)

<sup>\*)</sup> Religion wird dem Leichtsinn, der Unachtsamkeit, dem Losgebunbenen und Lüderlichen in Sitten und Gedanken entgegengesetzt. Ausmerkssamkeit also, Furcht Gottes war dem Menschen die erste Religion und Weisheit; das Böse meiden, sich vor Fehlern hüten lernen, war ihm Berstand. Im Buch Hiod und andern Büchern wird diese Religion vorstressich gepriesen; die ganze Natur erscheint darin als Gottes Tempel, alle Geschöpse [als] Berklündiger der großen Natur = und Heils = Ordnung. Ohne

16.

Daß ber Mensch bies mit Freube, mit Willigkeit thue, hat er Bernunft: diese lehrte ihn, daß wenn er nicht folgen wolle, so müße er folgen. Er genießt ber angenehmen Täuschung, sich selbst 54 Geste geben zu können, damit er sich solche desto froher und richtiger gebe: denn wich er von der rechten Bahn und wollte die Natur meistern oder betrügen, so rächete sie sich scharf. Die Stimme Gottes in der gesammten Schöpfung trat also, wie in ein Allersheiligstes, in sein Herz; sie sprach durch seine eigensten Gedanken. Er, ein Ausleger der Natur, ward ihr erster mächtigster Diener, ihrer Religion Priester. Alle Menschen von nüchternem Sinn haben dies Heilige im innersten Bewußtseyn unsres Gemüths anerkannt und seinen Spruch als Religion geehret.

17.

Gewissen, ein mißbrauchter, von vielen sogar verachteter Name, und bennoch der einzige wahre Tempel einer Menschen. Religion: denn dem Gewissenlosen bleibt nichts übrig, als leere 55 Andacht, Meinungen und Gedräuche. Der Leichtsinnige achtet nicht darauf; der Freche verspottet es; beide wollen erst unter der Geißel der Furien, daß es ein Gewissen gebe, erkennen lernen.\*) Und doch giebts ein solches! dem Menschen in seiner Sphäre so sicher und angemessen als dem Thier in der seinigen sein Zug, sein Instinct. Es weckt die Bernunft auf; es spornt und warnet. 56

biesen echten, stricten und heiligen Naturalismus ist das Wort Religion, Menschen = Religion ein Lustgewebe.

<sup>\*)</sup> Auf diesem traurigen Wege hat der Sprachgebrauch auch das Wort conscientiam eingesihrt, daß es mehr das Flagrum post peccatum als das Frenum ante peccatum, den reinen und sichern Führer des Lebens bedeutet: denn leider persecto demum scelere magnitudo eius intelligitur. Die Stellen der Alten über die Macht und Wirde des Gewissens sind selbst mit Nachdruck und Religion gesagt, überzeugt und herzlich. Conscientiam a Diis immortalidus accepimus, quae divelli a nobis non potest. u. f.

Gesellend sich zu jedem Triebe zeiget es jeder Pflicht ihren Weg und ruft: "nicht weiter!" Wer mit ihm zankt und disputiret, wer es verschraubt und verwirret, der hat in kurzem das Richtmaas seiner innersten Angelegenheit wie ein Knabe zerschnitzelt und versberbet. Nur das treue unbefangene Gemüth genießet sein als eines sansten aber genauen Führers, indem es sich an seinen leisesten Wink gewöhnet. Nur dies Gemüth hat Religion, weil es an eine Gottesordnung in der Natur, an eine väterlich-moralische Nomokratie im Menschengeschlecht glaubet.

18.

Bas follen nun Lehrmeynungen bei biefem einfachen Gemuthsglauben? Er will nicht burch sie gestört senn: benn er will nicht mennen. Wollen fie ihm anvertrauen, bak mas man Gott nennt, 57 ber speculirenden Vernunft ein Substanzloses 3beal sei? felbst Substangloses Ibeal! antwortet er, fann bir ein Wesen anders als in beiner Sphare, mithin als Bearif erscheinen? Gewik find wir Menschen aber nicht blos, nicht aans reine Bernunft, und bas Gemüth, (vec) die innigste Zusammenfassung aller menschlichen Rräfte, wie? wenn es jedes Bildwort beiner Speculation übergehend, sich blos an die reine Ordnung und Regel der Dinge, an bie mächtige Wurzel Alles Daseyns, ben Quell Alles Lebens, Aller Kräfte und Seligkeit hält und in biefer gegebnen Ordnung Wirksamkeit, Treue, Seligkeit zu erlangen strebet? Es hat an seiner Religion genug, ohne beine abstrahirten Bilbworte und bie Anatheme, die du auf ben Gebrauch biefes und keines andern unter benselben als ein grammatischer Avto = und Pantokrator setzest, auch nur zu bemerken."

58

19.

Ober soll bir die Lehrmeinung erklären, was Gott in seinem Wesen? wie er im Raum gegenwärtig sei? ob er innerhalb ober außer der Welt residire? was er vor der Schöpfung gethan und seitdem thue? Bor allem, wie er aus Nichts geschaffen, wie er sich den einsachen Dingen der Welt mittheile und die Substanzen Gerders sammt. Werke. xx.

erhalte? Ob die Welt endlich oder unendlich sei? u. f. Als Sokrates durch einen Jahrmarkt voll Spielwerks ging, sprach er zu seinem Freunde: "wie viel, mein Freund, können wir entsbehren?" Das religiose Gemüth spricht dei allen diesen Wortweissheithetzen bescheiden auch also.

20.

Denn, Lieber, wenn wir bis ans Ende unsers Lebens diese Wortschnitzerei (λογοδαιλαλισμον) geübt und uns mit Fragen und 59 Antworten, die immer Worte sind, ermüdet haben, wenn kommen wir zum Bewußtseyn, zur Uedung und zum Genuß der Wahrheit? "Sosern kenne ich Gott, sprach jener Altvater, als ich ihn mit meinem Gemüth kennen gelernt; so weit habe ich ihn, als ich ihn in meinem Gemüth habe." Ein anschaulicher Begriff der lebensdigen Wacht, Weisheit und Güte, die sich in den Werken der Natur darstellt, Ein Blick in mein Inneres, was ich sei und aus mir werden sollte? jede Bestärkung der Regel in mir: "nicht blos dann und wann, sondern immer zu seyn, was ich seyn soll, dem leitenden Zuge des Allbeherrschers in Allem zu solgen," giebt mir mehr als alle Speculationen. Es bringt ein Richtmaas in meine Gesinnungen, in mein Leben Haltung und Gleichheit, (vitae tenorem et aequalitatem) da nichts elender ist, als:

Quid sibi quisque velit? nescire et quaerere semper.

60

b. i.

Immer fragen und nimmer wissen, was jeber von sich will.

21.

Ober spricht beine Lehrmeinung ewig und immer von einem aus dir gezogenen, von dir gebilbeten, zwar an sich Wesenlosen, aber doch unentbehrlichen Ibeal der Gottheit? Lieber, wenn Du und beine ganze Schöpfer-Zunft praktischer Vernunft- und Gottsheitibeale zu Grunde ginge, so ist das Chor der Sterne und das stille Gemüth da, das den großen Daseyenden nicht auf dein Schöpfer-Ansehen, auch nicht als seine selbstgeschaffene Ibee, son-

bern als einen Wesenben aufnimmt, ber vor uns da war und 61 nach uns seyn wirb; ja sich innig freuet, daß es Ihn erkennen, b. i. seine Regel in der Schöpfung wahrnehmen konnte und in ihr sein Daseyn, seine eigenste Seligkeit und Thätigkeit findet.

22.

Und Ihr, Lehrer bes Chriftenthums, findet Ihr von Gott nichts Nothwendigeres, nichts Befferes, als bergleichen Lehrmeinungen vorzutragen? Bas foll bem praftischen Gemuth ber "inbe- 1.341. monstrable Gott?" da es euch nie bat, ihm Gott mathematisch zu bemonstriren. Es will keinen bemonstrirten Gott; noch burch ihn Abstractionen reguliren, rectificiren u. f. Warnet Ihr es also gar, "daß es dieser gefundenen Einheit aus Vielem, als einem blos regulativen Princip nicht zu viel traue, ihm ja nicht Wesenheit "auschreibe, sonft habe es bie speculative Bernunft über bie Grengen "bes Raums und ber Zeit erweitert;" rathet ihr ihm vorsichtig. 62 "baß es der Betrachtung der Dinge der Welt, in benen sich etwa "Macht, Beisheit, innere Gute, Bestandheit, Seligkeit offenbaret "nicht zu viel Plat einräume: benn man fenne bie Schöpfung nicht "gang, niemand habe fie burchreiset, ber Dinge Wesen sei für uns "unerforschar, ein völlig Unbekanntes; höchstens könne man das "oberfte Wesen nur sehr mächtig, nicht aber ben Allmächtigen "nennen, wisse auch nicht, ob es an die Reihe der Dinge geknüpft "sei." u. f. Erröthet ihr nicht selbst über bie Zwedwibrige Unwendung biefer Speculationen, wenn ein ungeschickter Lehrlings = Enthusiasmus sie ber Welt entweber als Glaubensmahrheiten verfündiget ober damit Glaubensüberzeugung mankend macht und untergräbt?

23.

Hinweg mit ihnen vom Gebiet ber Religion, b. i. des prakses tischen Gemüths-Glaubens. Das Buch der Schöpfung liegt unfrer Anschauung so klar und offen vor, daß wir, auch in dem, was wir nicht übersehen, dem großen Urheber der Dinge Zusammenshang seiner Werke wohl zutrauen mögen. Der Scrupel, als ob

bas, was mein Maulmurfsauge nicht ersehen hat, wohl schlechter seyn möge, als bas Ersehene, weil Jch Jenes nicht ersehen habe, ist ein armer Scrupel. Das ganze Reich bieser Fragen überhaupt bringt uns jene alte Hölle bes Tantalus, Sispphus und ber mit Bobenlosen Simern schöpfenben Danaiben vor Augen; und am Ende sind alle diese Phantasieen, (leere Bilds und Wortzweisel,) doch nur Kinderfragen, und das Meynen und Wähnen darüber nicht philosophische sondern grammatische Schulweisheit.

24.

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, Die Sternenhöhe singt sein Lob. Der Tag dem Tage, die Nacht der Nacht Sagens und breiten Erkänntniß fort. Es ist nicht etwa Sprach' und Wort, Die irgend unverständlich sei; Durch alle Welt ertönt dies Saitenspiel; Sein Klang erschallet über Land und Meer, Bis wo die Sonn' in ihrem Zelte nachtet.

64

Der gesunde Menschenstinn trauet bem, was es von diesem Klange höret; das Gemüth freuet sich dieses Chors freudiger Wesen, zu denen es mitgehöret, und trauet seinem Schöpfer. Wie sollte es ihm nicht trauen, da in Allem die Erfüllung seiner Gesetze Seligkeit, da der Natur gemäß leben Gesundheit ist? Statt diese zwei zu trennen und zu theilen, lernt es beide vielmehr verschinden, in Allem Güte des Schöpfers sehen, und nur in Pflicht Seligkeit sinden. Wenn du dis an dein Lebensende über Gott speculirest, armer Sterblicher, wenn wird die Zeit kommen, daß 65 du dich, seiner freuend, thätig an ihn glaubest?

II. Bom Glauben an einen Retter und Heilbringer 66 ber Menschen.

1.

Das Bekenntniß bes Glaubens an einen Retter und Heilsbringer ber Menschen ift mit bem Christenthum selbst entstanden.

"Glaubest bu, daß Jesus der Christ sei?" fragte man die Juden; "glaubest du, daß Christus Retter der Menschen, Heiland der Welt sei?" fragte man die Griechen, und so ward Insus xoisos Ges dios sweng der Christen uralte Losung.

67

2.

Ihrer Natur nach foderte diese Formel Glauben: denn insem man es anerkannte, daß unser Geschlecht unter einem Druck von Uebeln leide, trat man in die Zuversicht einer nicht nur mögslichen sondern nothwendigen bessern Versassung desselben ein, und gestand zu, auf dem neuseröfneten Wege sei das Heil der Welt gegeben. Man gelobte an, auf diesem Wege mitzuwirken; mithin war der Glaube praktisch.\*)

3.

Dies muß er seyn ober ber Glaube ist eine Wortsormel. Im 68 Christenthum muß die Bedingung allgemeiner und einzelner Menschenseligkeit so offendar und gewiß liegen, daß sie von Jedem, auch dem Geringsten nicht nur anerkannt und befolgt werden kann, sondern von ihm auch befolgt werden muß, sodald er daran mit Ueberzeugung glaubet. Wird das Bekenntniß von einem Weltheilande, dem Retter der Menschheit, eine Lehrmeynung, bei der man so und anders oder auch gar nicht meynen darf, so ist sie beinahe das Gegentheil vom Glauben, d. i. von einer Ueberzeugung, neben der man gar nicht meynen kann und soll, von einer allgemein-anzuerkennenden praktischen Wahrheit. Wer 69 auch der Stifter des Christenthums gewesen, Jude oder Sinese, Gottes oder Josephs Sohn; sein Werk muß die Regel zum Heil der Menschheit enthalten, oder er ist ein verschollener Name.

<sup>\*)</sup> Daß die im Symbolum angeführten historischen Umstände (bas 68 "Niedergesahren zur Hölle" sogar) aus Beranlassungen nach und nach dahin gekommen, ist bekannt. Kings Geschichte des apostolischen Symbolums oder ähnliche Schriften sollte jeder Lehrling der Theologie lesen.

4.

Und was wäre biese Regel? Reine andre, als die uns die ganze Schöpfung zuruft: "Erkenne Gott als Bater, Dich als sein lebendiges Organ. Du bist ein Mensch, unter Menschen, für Menschen; wirke Dem gleich, der die Regel der Menschheit gegründet und in dich gelegt hat. Sie ist die Regel deines ganzen Geschlechts, seine Seligkeit, Pflicht und Bestimmung, sein Ziel und Zweck."

5.

Das Göttliche also, aber auch bas Schwache ber Menschennatur zu erkennen, bies Schwache unermüblich-helfend zu tragen, 70 mit besto größerm Eifer aber bas Starke, Reine, Eble in sich und andern zu erwecken, und hiezu mit allem, was Mensch ist, gemeinschaftlich zu wirken; bas wäre die Regel.

6.

"Liebe also, (bies war die Religion des Weltheilandes) zuvorkommend, rein, bindend, thätig, sei der einzige Weg zur Rettung
von jedem die Menschheit drückenden Uebel. Zu Errichtung eines
Reichs Gottes unter Menschen, in Menschen, durch Menschen sei
sie die einzige jedes Hinderniß überwindende Triebseder." — So
lange der Mensch Mensch und unser Geschlecht ein Menschengeschlecht
ist, wird ihm keine andre Regel des Heils werden; in ihr aber,
anerkannt, und in wachsender Gemeinschaft besolgt, liegt unwider71
sprechlich, unzerkördar das Heil unses Geschlechtes.

7.

Dies ists und nichts anders. Hiezu kann selbst ber Name bes Stifters biefer Regel nichts hinzuthun; er heißt Heilbringer, Seligkeitstifter; er sagt was die Regel saget.

8.

Leben und Charakter Christi sagen eben dasselbe. In sein Herz mar geschrieben: "Gott ist mein Bater und aller

Menschen Bater; bie Menschen unter einander sind Brüsder. Dieser, der Religion des Menschengeschlechts, der einzigen Religion auf Erden weihete er sein Leben, bereit, es 72 willig hinzugeben, wenn sie Menschen=Religion würde. Denn sie betreffe den primitiven Charakter unsres Geschlechts, dessen ursprüngliche und Endbestimmung. Sie knüpfe alle Enden desselben und löse seine verwickeltsten Knoten. Der Menschheit Schwächen würden in ihr Hebel einer edleren Kraft; jedes drückende Uebel auch menschlicher Bosheit ein Reiz zu bessen Ueberwindung."

9

Er starb für dies eble Unternehmen, vom Dogmatismus seiner Nation getöbtet; und als wunderbar er ins Leben zurück kam, machte er diese Religion, in der und für die er gestorben war, zur Religion der Bölker; seiner Sache so gewiß, in seinem Werk so groß und stark, daß er damit beim Ausgange aller Dinge vor Gott, vor Engeln und Menschen zu erscheinen gewiß war. — Es ist, 73 sagen seine Boten, in keinem andern das Heil; unter dem himmel ist den Menschen keine Rettung und Seligkeit gegeben, als in dieser Religion Jesus Christus. In ihr ist das Leben.

10.

Was sollen nun bei und neben dieser einfachen Menschenreligion Lehrmeynungen? Sie können ihr nicht helfen, und müssen ihr schaden.

#### 11.

Wollen sie über ben Jesus von Nazareth meynen, wie er wohl Gottes Sohn gewesen? Ob ewig empfangen ober erzeugt, gesprochen, ober gebohren? wenn und wie?

#### 12

Ober soll die Lehrmeynung ausmachen, wie die Gottheit im 74 Menschen gewohnet? wie er sich von der Gottheit "geleeret?" nnd dann aus dem Munde eines Engels dem Schoos der Mutter geschenket worden? Wie im Augenblick der Empfängniß sich die himmlische und irdische Natur zusammen gefüget, daß ja kein Symplegma von zwei Berständen und zwei Willen entstünden? Und wo der Geist, der am Jordan auf ihn kam, wo die himmlische Taube in ihm genistet? Ob der Glanz auf Thabor erschaffen oder unerschaffen gewesen? Und womit in Gethsemane ihn der Engel gestärket? Wohin seine Seele im Todtenreich gewandert? und welche Heiligen mit ihm auferstanden? Wohin er durch alle Himmel gefahren? wo er jest weile? U. f. Sinds Fragen der Art, die Lehrmeynungen gründen, über welche man gezankt und verfolgt hat, so bewahre und Gott vor allen gelehrt-entbehrlichen Lehrmeynungen und Kinderfragen.

**13**.

75

Ober soll die Lehrmeynung einen Roman dichten, "wie etwa "eine personisicirte Idee des guten Princips in Gott habe wohnen, "von seinem Wesen ausgehen, auch sein eingebohrner Sohn, "das Wort, das Werde! habe heißen, von ihr wohl auch gesagt "werden können, daß sie vom Himmel herabgekommen, und als "herabgekommene Idee nicht füglich anders als unter der Idee eines "Wenschen gedacht werden möge? wie folglich im praktischen Glauben "an diese Idee, als habe sie die menschliche Natur angenommen, "der Wensch hoffen könne, Gott wohlgefällig, sogar selig zu werden, "sofern er auf sich selbst ein gegründetes Vertrauen sezen kann, "er würde unter ähnlichen Versuchungen und Leiden, wie sie zum "Probierstein jener Idee gemacht wurden, dieser Idee anhängig "seyn." U. f.

14.

76

"Wie aber bieser personificirten Ibee entgegen eine andere "personificirte Ibee, der Teusel, seit viertausend Jahren Rechts=
"ansprüche auf die Herrschaft über den Menschen nicht nur "gehabt, sondern auch in verjährtem Besitz ausgeübet; welche per=
"sonisicirte Ibee, den Satan, Gott zwar nicht habe todtschlagen "wollen, sich aber seines Rechtsanspruchs wegen, in Sache des

"dominii directi über bie Menschen, ber Form nach, bem Teufel "ganz unschäblich, verwahrt habe."

15.

"Wie Eine versonificirte Ibee mit der Andern in Kampf ge-"rathen: benn als ber Teufel gemerkt, daß Christus keinen Con-"traft mit ihm eingehen wolle, auch wohl andre auf seine Seite zu 77 "bringen Luft haben könne, und also sein Reich in Gefahr sei, so "habe er ihn Anfangs jum Lehnsträger beffelben machen wollen. "Da Chriftus aber auch bieses ausgeschlagen, habe er ihm alle "Bequemlichkeit entzogen und ihn bis auf den Tod verfolget. Alles "Bose, mas Christo zugefügt worden, habe der Teufel angerichtet, "ber physisch auch wirklich bie Oberhand über ihn behalten: benn "besiegt sei von Christo der Teufel eigentlich nicht, indem sein Reich "noch fortbaure; aber gebrochen sei seine Gewalt." U. f. — Wer, ber die Geschichte bes Jesus von Nagareth gelesen und in ihrer zeitmäßigen Sprache verstehen gelernt hat, wird an Dichtungen solcher Art auch nur einen Augenblick Gefallen finden, geschweige, baß er sie für die Religion innerhalb der Grenzen der Bernunft erkennte? Sie find weber Religion noch vernünftig, am wenigsten biblisch.

78

16.

Christus war ein Mensch, wie wir; keine personisicirte Joee. Er repräsentirte nicht, sondern war; den Gottähnlichen wollte er nicht spielen. (Phil. 2, 5—7.) Das ganze Blendwerk dieser gedichteten Figurationen, gegründeter Satans = Rechte und mastirter Gottes = Handlungen ist eine kleinliche Berdrehung der Schrift, Gottes eben so unwürdig, als dem Zweck Christi fremde. Es gehört in die Zeiten, da man den Proces Belials schrieb und das Leiden Jesu Christi burlesk aufführte.\*)

<sup>\*)</sup> La Passion de N. S. Jesus Christ mise en vers burlesques. Chrifti und Belials Rechtsstreit in Form bes Sächsichen und Reichs-Processes. U. f.

17.

Sollte das Christenthum nicht aller Welt als eine Abentheuer - und Mordgeschichte erscheinen, so mußte es in sich etwas enthalten, 79 das wirklich ein Evangelium für die gesammte Menschheit war. Dies mußte Jedem ans Herz reden; oder es war und blieb ein Mährchen, das man, wie jener Wilde vom Mißionar, aus Höffelichte etwa anhörte, aber auch mit einem gegenseitigen Mährchen vergalt. Daß die christliche Religion so schnelle, so große Fortschritte gewann, mußte in ihr selbst liegen: denn aus nichts kann nichts werden.

18.

Dies innere Gewicht liegt in den ältesten Schriften desselben offen am Tage. Den Juden erschien die Verkündigung als eine Erfüllung ihrer alten Wünsche; sie traten mit Hoffnungen eines dalbigen Messasseiches zu ihr, und mehrere Apostel waren selbst in diesem frommen Wahn. Das Laubwert des Wahnes verdorrete; indes die darunter erzogene Frucht reiste. Das Mittel selbst war 80 Zweck gewesen: denn die neue Vildung, (peravoia) zur Gemeinschaft würdiger Gesinnungen war erweckt, befördert. In Uedung der Regel des Christenthums genossen die Hossenden seine Frucht, (owingiar) und pflanzten sie weiter. Das Heil der Welt ward ihnen nicht etwa in einer verlebten Processabel zugerechnet, sondern durch Einsührung reiner Gesinnungen und einer christlichen Lebensweise mitgetheilet. Das Christenthum war Kraft, Wahrheit.

19.

Niemanb sagt bies offener als Paulus. "Die Hülle bes Christenthums sei den Juden ein Aergerniß, den Griechen eine Thorsheit, (wie es auch nicht anders seyn konnte;) denen, die auf den Kern drangen, sei es Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Rettung: denn sie mürden dadurch wirklich gerettet, weise, selig. Seine Regel 81 hatte die Frucht des Geistes, Menschengüte und Menschens

seligkeit in sich: Liebe, Freude, Friede, Gebuld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanstmuth, Keuschheit. (Gal. 5, 24.)" Als Kinder Gottes, als Heilige, Geliebte rebet er seine Gemeinen an; Ausmunterung sind diese Namen, nicht falsche Lobpreisung. Wer es nicht war, sollte es werden: denn diese Denkart sei des Christenthums Regel.

20.

Sobald man sich von bieser Regel entfernte, was konnte bas Christenthum anders als Lehrmeinung, Formel, b. i. eine taube Nuk werden? Lehrmeinungen gewinnen keine Herzen; Spekula-82 tionen geben und find nie Religion. Mit allen Deductionen, was der Nazarener vor Anfange der Welt gewesen? und wie er herabgestiegen sei, hätten die Apostel weber Juden noch Griechen vom Segel gerückt, noch weniger zum Christenthum metamorpho-Der Beilbringer rettete fie: benn fie faben die Erweise und Folgen seiner Denkart thätig. Alle Allegorieen Paulus über ben Rreuzestob Christi, wie er als ein Opfer für andre die Sände ausgestreckt, alte Satungen gerriffen, Sünben mit fich begraben, alles unter fich neu verfaffet. Menschen und Gott vereinigt habe u. f. stehen nicht als tobte Dogmen, sondern als Bezeichnungen bes aus diesem Tobe wirklich entsprießenden Beiles ber Welt ba; lebendige Motive einer fortwirkenden Ginigung und Befreiung ber Bölker. Die Lobpreifungen Christi im hebraischen Styl sind nicht Kategorieen einer fünftigen Dogmatif, als ob Jemand, ber 83 fie Verstandlos nachbetete, baburch bas Heil fände; sie find Ausguß ber Dankbarkeit warmer Herzen in ben vollesten Ausbrucken. Die man, um ben Charafter Chrifti auszubrücken, fand, wobei kein Apostel an ein fünftiges Auffäheln biefer Worte und Sylben bachte. Sobald es dahin mit dem Christenthum kam, daß man Formeln anbetete und die Lehrmeinung als folche heilbringend glaubte; ba brachte bas Christenthum Niemanden Heil. Es warb ein Tröbelmarkt alter Phrasen, die (so erzählte man) einst große Wunder gewirkt hatten und jetzt leider nicht mehr wirkten!

21.

Burud also vom elenben Wahn, als ob hergebetete Lehrmeinungen und Formeln Religion feyn, ju bes Chriftenthums Wahr-Ber an Chriftum glaubet, wird felig, fagt ihr: bas heißt, auch ben Worten nach, nichts anbers als: "wer seine Reli= 84 gion anerkennet, seinen Charakter ausbruckt, und in seinem Geist sein Werk treibt, der hat Heil und bringt Heil; er hat und giebt Leben." Und wie im Einzelnen so im Gangen. Das Wohl bes Menschengeschlechts ist auf die Regel des Christenthums gegründet: benn (strenges Kriterium!) bas Wohl bes Ganzen lebt im Einzelnen. bes Einzelnen im Ganzen; Ein und baffelbe Gefet ifts. bas Alle zu Ginem vereinigt. Wie die Kreislinie mit allem, mas fie in fich hält, auf Einmal gebacht werben kann: so bas Christenthum in allen feinen Tenbengen. Der biefe Regel für fein ganges Gefchlecht vest stellte, verbienet er nicht ben Namen, ben er erwies, bes Gottgeliebten, bes Beilbringers ber Menschheit, bes Erftgebohrnen eines Gottgeliebten neuen Geschlechtes?

99

85

Das größeste Unheil hätte er seinem Geschlecht gebracht, wenn an seinem Kreuz jener göttliche Gerichtshof ober vielmehr jene Wechselbube errichtet worden wäre, die einzig nur von der frechsten Lehrmeinung hat errichtet werden mögen. Sie meynet, "daß, "als die personisicirte Gerechtigkeit vor den alten Gott-Bater "getreten und Blut eines Unschuldigen gesordert, er zwar wider "Willen seinen Sohn habe ausopfern müssen, sogleich aber Wechsels "schreiber bestellt, die auf ewig und immer allen Sündern und "Sünderinnen, (vorzüglich aber den Reichen und Bornehmen,) "Justissicationsscheine, Erlaßbriefe, Gerechtigkeit, Trost und Heil "durch Zurechnung aussertigen. Zugleich habe er eine fortdaus "rende Zunst bestellt, diese Wechsel fernerhin anzuweisen. Dadurch "dann sei der sauren Gerechtigkeit vom alten Bater ein Streich 86 "gespielt, indem sie Eines Theils Contractmäßig habe zusrieden "seyn müssen, Undern Theils sich als die grausamste Ungerechtigkeit

"selbst beschimpft habe. Dem Menschengeschlecht sei hiemit zwar "auch kein Bortheil geschehen: benn es bekomme kein wirkliches "sondern lauter zu gerechnetes Heil; besto freudiger aber habe "ber Bater seinen Sohn wieder erhalten. In der Stille habe er "ihn aufgeweckt, (wogegen die saure Gerechtigkeit und die spröbe "Heiligkeit nichts einwenden mögen) und lasse ihn jest in alle "Ewigkeit hin die falschen Assignationen der Sünder und Sünden "rinnen, vorzüglich der Reichen und Bornehmen, acceptiren." — Freche Lehrmeinung, die unter neuen Beschönigungen wieder Platz zu greisen Lust hat. Finde sie diesen Platz! aber nur um 87 den stolzen Namen "Philosophie der Religion" als eine falsche Wort-Wechslebube auf immer zu bezeichnen.

### 23.

Wie anders spricht die Schrift von der eblen Aufopferung Christi! Aus Liebe, spricht sie, nicht aus Haß oder um einen Gerichtsbetrug zu spielen, sandte Gott der Welt diesen Christus, daß durch ihn dem Verlohrnen Heil und Leben werde. Der größesten Liebe Erweis sei darin erschienen, daß Gott diese Veranstaltung getroffen und gleichsam den ersten Schritt gethan habe zur Wiedersvereinigung mit dem entarteten Schritt gethan habe zur Wiedersvereinigung mit dem entarteten Schrick, zur Rettung des Verlohrnen. (Joh. 3, 16. 17. Röm. 5, 8—11. 2 Cor. 5, 18—20.) Von Christo preiset sie es als eine Beispiellose Großmuth, daß er nicht nur Lebenslang für eine undankbare Nation im Wohlthun unermübet gewesen, sondern auch, da diese ihn auf die schmählichster Weise hingeopfert,\*) mit desto größerer Güte das gesammte Menssche hingeopfert, mit desto größerer Güte das gesammte Menssche habe. (Köm. 5, 7. Ebr. 12, 2.) Die Heiligkeit Gottes trennet sie von andern Eigenschaften nicht: sondern prädicirt die

<sup>\*)</sup> Seitbem bas Kreuz ein Symbol ber Anbetung worben ift, spielt man gern anbächtig mit bem Kreuzestobe. Was, ber Sache selbst nach, bieser Tob, bie schmählichste Stavenstrase, war, bavon mag man Lips. do cruce lesen. In ben Lebensumständen Christi war es kein Spiel, bas eine personisicirte Ibee spielte.

ganze Begebenheit als eine Fülle von geäußerter Liebe, Menfchenhulb und Erbarmen.\*)

24.

89

Gleichergestalt stellt sie das Werk Christi nicht anders als eine Anstalt zur wirklichen thätigen Rettung der Menschen von Jrrthum, Unwissenheit, Lastern, Aberglauben und Cerimonien dar. Wer Christum durch irgend eine Borstellungsweise zum Sünden-Rährer und Diener mache, frevle gegen ihn verläugnend. Nachdem durch Ihn der Tag angebrochen, sei die Nacht der Schatten, böser Unord-nungen und Gewohnheiten vorüber. (Röm. 6. 13, 11—14. 1 Joh. 3. u. s.) Wie? und durch Ihn sollte eben die schändlichste Mummerei gestistet seyn, die in Gott alle Wahrheit, im Menschen alles Heil aushebt? Die ganze Erlösung der Welt ginge auf den 90 Beichtpfennig hinaus, auf eine Beicht- und Absolutionsformel?

25.

Religion ift eine Sache bes Gewissens, ber Wahrheit. Wer schämt sich nicht vor sich selbst, wenn er mit der Quasisatissaction vor Gott tritt, und sich als einen Heuchler und Formulanten fühlet? Die reinste Religion des Herzens hat Jesus gestiftet; die reinste, folglich auch die bestimmteste, ganz und gar Wahrheit.

26.

Jene Religion nämlich, die uns der Natur zu folgen gebot, ließ uns auf halbem Wege stehen: denn was glaubten leidenschaft- lich-starke oder schwache Menschen nicht, das ihnen die Natur wo nicht gebiete, so doch erlaube? Sie sahen Beispiele davon in der 91 Schöpfung; oder wenn sie solche nicht sahen, meinten sie, daß was kein Thier thue, dem Menschen vergönnt sei, und schweisten zur

<sup>\*)</sup> Jeber Spracktundige weiß, daß das Prädicat von Gott W7P, das wir Heiligkeit übersetzen, die Summe seiner Bollkommenheiten bedeute, unter welchen Liebe, Gilte, Großmuth mitbegriffen ist, sie so stehet ihnen seindlich nicht entgegen. Auch die Gerechtigkeit Gottes ist keine gerichtliche Mummerei, sondern Liebe und Wahrheit.

größesten Unnatur gegen sich und ihres Gleichen über. Gestzgeber traten dazwischen, und straften; die Stimme der Weisen lehrte, warnte, zeigte dem Menschen das Anständige, das Eble, Schöne und Gute im reizenden Licht; die Sorge der Erziehung machte es einzelnen Menschen, oft ganzen Familien rühmlich eigen. Wer aber von diesen Grundsätzen und Uebungen ausgeschlossen blieb, war gerade der größeste, der wirksamste Theil der Menschen. Und auch in den Besten ward die Form des rein Menschlichen, Eblen und Schönen so oft von Leidenschaften erdrückt, von Nationalsvorurtheilen verengt und gekrümmet.

92

27.

Da trat ber Mann auf, ber ben Menschen rein über bas Thier hob und was Gesetzgeber, Eltern, was alle Weise und Gute gelehrt, gewünscht, geübt hatten, in eine über allen Nationalismus erhöhete Menschen= und Bölkerreligion brachte. Der Grundsfat, für ben er gelebt und gestorben war:

Non sibi sed toti genitum se credere mundo Dir gehörest bu nicht; bem Menschengeschlechte gehörst bu!

warb Principium seiner Religion, in die menschlichste Form gekleibet. Dem Christenthum gereicht es nicht zum Borwurf, daß andre Weise auch wie dessen Stifter gedacht haben; was jene dachten, riethen, 93 lehrten, bewiesen, ward durch ihn Institut, Menschen= und Bölkerreligion, Herz und Gewissen bindend.

28.

Wie aber? Grundsätze bieser Art, Grundsätze bes dem Mensichen Anständigen, Sden, Schönen wie könnten sie Religion werden? Der Knote ist aufgelöset; Christus hats erwiesen. Wenn die Menscheit ein Gottess und gegen einander ein Brudersgeschlecht ist; welche Pflicht des Sden und Guten spränge aus diesem Bande nicht von selbst hervor? und würde, früh geweckt, recht geleitet, ein williger, fröhlicher Trieb? Das Christenthum

weckte diese in der Menschheit schlafende Triebe und schuf, mit Beiseitsetzung aller andern Rücksichten, eine Anstalt sie zu leiten. Was kein Gesetzgeber thun konnte, der diese Großmuth, diese milde Gesinnung, eine zuvorkommendsüberwindende Menschenliebe 94 und Wohlthätigkeit weder zu besehlen noch zu veranlassen versmochte, that die Regel und das Vorbild Christi. "So hatte Er gedacht; so sollen und wollen auch wir denken." Ausopferung fürs Wohl des Ganzen, eines gemeinsamen Brudergeschlechts ward im Christenthum freiwillige Regel und Uebung; in ihr liegt nothwendig das Heil der Völker.

29.

Nicht nur Religion also, sondern dies ist die einzige Religion ber Menschheit. Wie es kein boppeltes Naturrecht, kein zwiefaches honestum et rectum, aequum et bonum aicht: \*) so ist für Menschen kein anderer Gottesbienst (cultus Dei) als den Christus 95 vorschrieb und erwies, möglich, "Gott nämlich im Menschengeschlecht. auf die thätigste Art zu lieben." Jebe andre Bewunderung Gottes, jedes Niebertauchen in seine Bollfommenheiten und in Speculationen über dieselbe ist dem Begriff ber Religion eben so fremde, als ein leerer Cerimonienbienst ober gar die Abgötterei selbst: benn ob ich vor Ibolen, ober vor Abstractionen und Sylben kniee, ift Eins wie das andere. Aber Du sollst senn, mas Du von Gott glaubest; erwarte nicht, daß er gegen dich anders sei, als du gegen Menschen bist. Ihre Sache Deine Sache; Die reinste Menschlichkeit. fie allein kann Dir, bem Menschen, Religion senn und fie ist bir 96 in dieser Religion als das summe humanum, rectum, pium, als bie höchste Tenbenz und Bestimmung beiner und ber menschlichen Natur gegeben.

<sup>\*)</sup> Si quid rectissimum sit, quaerimus, perspicuum est; si quid maxime expediat, obscurum. Cic. ep. [ad fam.] 4, 2. Quid rectum sit, apparet; quid expediat, obscurum est, ita tamen ut si 95 nos ii sumus, qui esse debemus, . . . . dubitare non possimus, quin ea maxime conducant, quae sunt rectissima. Ep. [ad fam.] 5, 19.

30.

Sofort erhellet, wiesern der Christenglaube historisch sei, und was er für sich aus der Geschichte bedörfe.

31.

Wer die Geschichte Christi wissen will, muß sie lesen, und zwar rein lesen, ohne daß er Asche auf ihre Funken trage. Berschehest du sie und sprichst: "wenn Christus, Betrus, Paulus dies nicht sagten, so sollten sies gesagt haben:" so beliebt dir ein Scherz, ber hieher nicht gehöret.

97

32.

Also mußt du sie auch im Geist ihrer Zeit lesen, b. i. versstehen lernen. Zerreißest du sie und giebst ihren klärsten Außsprüchen die Larve späterfundener Dogmen: so hast du ein Larvensfest gespielt, aber keine Geschichte gelesen.

33.

Mithin barf bich auch nicht jeber Umstand ber Geschichte gleich bekümmern. Möge biese und jene Begebenheit so ober anders geschehen seyn; was liegts beiner Religion baran? Es sei bann, daß es bir Religion wäre, barüber Bücher und Blätter zu schreiben.

34.

Also mußt du auch nicht vor Allem auf das Miraculose 98 gespannt seyn, als ob von verlebten Bundern voriger Zeiten deine Religion abhinge. Denn, Lieber, was hat Religion deines Herzens mit Bundern zu thun, die du nicht gesehen hast und über welche du keine Rechenschaft ablegen darfst? Glaube ist Ueberzeugung, ernst-freudige Uebung; was thun dazu alte Bunder? Das Bunderthun soll dir doch nicht Religion werden?

35.

Mithin bekümmere es dich auch nicht, wenn hier oder da du dir etwas nicht zurechtlegen kannst. Zurechtleger giebt es gnug; und Herbers sämmtl. Werke. xx. sie mögen Berantwortung ablegen, warum bies und jenes so und nicht anders gemeldet sei. Dies thun sie als Philologen, als Geschichtkundige oder Literatoren; du sollst das Gemeldete für beine Religion (benn dazu ists geschrieben) religiös gebrauchen.

36.

99

Denn überhaupt was ist Geschichte? und wozu liesest du alle Geschichte? Um bloße Facta ober gar Mirakel darinn zu sinden? Ein flacher Kopf sieht und reihet in der Geschichte nur Facta; ein verdrehter Kopf sucht in ihr Mirakel. Nur wem die Geschichte zu seinem Geist, zu seinem Herzen spricht; nur der lieset eine menschslichgeschriebene Geschichte menschlich.

37.

Und spräche biese Geschichte nicht also zu dir? Sagt jedes Wort, sagt das Leben dieses Mannes und der Ausgang desselben dir nichts? Und wenn der Berlassene, der im höchsten Zutrauen auf Gott Entschlasene nun wieder erwacht, und mit ihm die Relisgiosität, in welcher und für welche er von den Lehrmeinungen seines Landes erwürgt war, vom Reich der Todten emporkommt, 100 um eine Menschen-Religion zu werden, ist diese Begebenheit dir Sinnlos?

38.

Und wenn dieser Erweckte nicht mehr da ist, kannst du, eben im Sinn seiner Religiosität, glauben, daß er jest unsichtbar etwas anders sei, als was er sichtbar mit jeder Ausopferung war, Freund der Menschen, Beseliger der Belt? Seine Geschichte also wie seine Regel ist Trost = und Gerichtsspruch in aller Menschen Herzen; es giebt keine moralische Gottesregierung unter Menschen und über Menschen als in dem was ihm Religion war. Seine Schicksale, sein Leben ist eine Darstellung dieser Regel nach ihren innern und äußern Folgen.

39.

101

Laß also die Geschichte Christi mangelhaft seyn, in Umständen, die du zu wissen wünscheft; wir börfen und sollten ihn, wie Paulus

sagt, nicht kennen nach dem Fleisch; er sei uns aber Religion, Kraft, Weisheit. Sagte jemand: "die ganze Geschichte ist erdichtet; die Fischer von Kapernaum haben sie ersunden:" so würde ich ihm heiter antworten: "Dank den Fischern, daß sie eine solche Geschichte erdichtet haben! Weinem Geist und Herzen ist sie Wahrheit."

40.

Wie wenig bei ben Evangelien pedantisch auf eine vollendete Geschichte gerechnet sei, zeigen sie selbst. Das bloße Wissen einer Geschichte, zumal einer religiosen Geschichte, kann sogar verlockend werben, wenn ihr Inhalt mir nicht Religion wird. Daher reben 102 die Briese der Apostel so wenig vom irdischen Christus.\*)

41.

Ebel nennet daher das Symbolum seinen Christum auch mit keinem Ehrennamen als unsern Herrn. Denn da, wie Paulus 103 sagt, damals so viele Götter und Herren waren; (jeder Kaiser-Unmensch bekam Tempel, Altäre, Priester, Feste, in denen der Dominus ordis terrarum Deus würde) so geziemte den Christen der bescheidenste Ausdruck. Nicht durch Titel und Lobpreisungen wollten sie ihn ehren, sondern durch Gesinnung und That.

42.

Der Name aber "Gottes eingebohrner Sohn" war kein Chrenname; sondern Bezeichnung seiner Person, seines Zwecks, Ausdruck seiner Religion selbst. Menschen zu Nachbilbern der Gott-

<sup>\*)</sup> Selbst die im Symbolum erwähnte historische Umstände zeigen, wie unbefangen man hierüber in den ersten Zeiten des Christenthums dachte. Sie kamen irriger Meinungen wegen nach und uach zusammen, und galten der damaligen Versassungen nach, da Bücher, also auch die Evangelien, selten waren, für ein dem Gedächtniß eingeprägtes Evangelium, eine kurze Lapendibel. Nicht aber dachte man, daß durchs Hersgen dieser historischen Umstände "gelitten unter Pontius Pilatus" u. s. der Glaube der Christen erwiesen oder erprobt worden. Es war Symbolum d. i. Losung, eine kurze historische Bekänntnißformel.

heit, zu lebendigen Organen seiner Macht, Güte und Beisheit, sie zu einem thätigen Gottes = und Brudergeschlecht zu verbinden, dies war sein Geschäft, seine Religion, die Seele seines Lebens. Dies Geschäft brachte er vom himmel hernieder, ihm ganz geweihet; 104 Gottes eingebohrner Sohn, eines neuen Gottesgeschlechts erstgebohr= ner Bruder.

\*

Aber die Triebfeber hiezu? Jene große Naturreligion bauete auf Triebe der Natur und hat solche vor sich; die Menschenreligion, die Christus sett, fodert Ueberwindung, Bezähmung der Triebe. Sie gebietet Ausopferung, Großmuth auch gegen die Feinde, ein Streben zum Wohl des Ganzen, auch ohne sichtbare Belohnung; woher hiezu Kräfte? Die Bernunst hat ein Recht der Natur ersonnen; wie oft wird es übertreten! Die Gesellschaft hat ein Recht der Bölker almälich vestgestellt; bei dem leisesten Anlaß schreitet man hinüber. Und eine Religion der Bölker, eine Religion des höchsten Geziemenden der Menschheit, sich dem Wohl Andrer 105 auszuopfern, nur in ihnen zu leben, worauf sollte sie sich stützen? woher ihre Bollziehungskraft nehmen? Man höre serner den Glausben der Christen.

III. Bom Glauben an ben himmlischen Beistand in 106 einer heiligen Gemeinschaft.

1.

Der Glaube an einen heiligen Geist, d. i. die Ueberzeugung von einem Hülfreichen Beistand' und Antriebe (Anhauch) Gottes zu allem Guten trennet sich von Lehrmeinungen ganz. Haben wir noch nicht herausgebracht, wie irgend Eine Kraft in der Natur wirke oder was sie sei? erkennen wirs als ein vergebliches Bestreben, durch Worte eine Kraft darstellen oder ausdrücken zu wollen, die 107 sich allenthalben nur durch Wirkung erweiset; wie? die Kraft aller Kräfte, die moralische Gotteskraft wollten wir durch Speculation

ausklügeln? Sie ist was sie ist, und kann nur burch sich erkannt, erwiesen, erprobt werben.

2.

Bielmehr hindern änastliche ober mußige Speculationen bas reine Gemuth, bas nicht nach Wiffenschaft, sonbern einem Seyn strebet. Er will ben Geift nicht zergliedern und beduciren; sondern Dieses Beiftes fenn und in ihm mirten: benn er ift Befinnung, Trieb, inneres Leben.

Der Egoismus, ber fich felbst gebietet, und weil er bieses thun fann, eben in ber Macht höchsteigner Dictatur, als in ber Form 108 der Gesetzgebung, jede Kraft zu Befolgung des Gesetzes findet, Er möchte dieser Geift Gottes schwerlich seyn: benn in einer leeren Form ber Gesetzgebung ist weber Macht noch Seligkeit, weber Geist, noch Leben. Richts ermübet mehr als bas Gebieten; auch bes Stolzes, daß man gebieten könne, wird man bald fatt; und wie? wenn gar an die Stelle bes reinen Willens zu gebieten ein reiner Unwille zu gehorchen träte? Mächtiger Avtonom, so hat beine Monarchie ein Ende. Statt ihrer tritt die Anarchie einer ohnmächtig-wilden Wortsehde ein: "Zwing' dich!" — "Ich kann 1. 3/1. "Du kannst, weil du sollst." — "So will ich nicht sollen, weil ich nicht kann." u. f.

Als du in die Schöpfung tratft, belebete dich Geift, ohne 109 daß du ihn schufest. Göttlicher Athem wehete dich an, als du die erste Luft sogest. Da entzündete sich beine Lampe; bein Herz schlug; es umfing, es burchwallete bich Leben.

5.

Als bu ins Reich ber Menschheit tratft, belebete bich Geift ber Menichen, Belehrung. Durch Nachahmen gewannest du Uebung, auch zum kleinsten Gebrauch beiner Glieber. Den Unterricht hattest bu bir nicht geschaffen; ein Ocean von Ibeen, Gewohnheiten, Handlungsweisen nahm Dich auf; und in Dir war Etwas, bies Alles aufzunehmen, dir anzueignen und es als Eigenthum zu gebrauchen. Geist empfing vom Geiste.

6.

Trie be erwachten in dir; bein ganzes Leben mird durch Triebe geleitet. Ein elendes Geschöpf, dem, von Allem isolirt, Specula= 110 tion sein Daseyn wäre, so daß es keine Welt kennte, als die, durch seine Speculation geworden, mit ihr aufhörte. Ein Traumgeschöpf außer Raum und Zeit. Noch elender aber wäre ein andres Schein= wesen, das unbekannt allen Trieben, sich ein Geset ausklügeln müßte, durch welches es etwa einen Trieb erlangen möchte. Dies wäre der personisicirte Stolz in der tiefsten Ohnmacht.

7.

Dem Triebe wohnt innere Macht ein; ja er wird nur durch biese. Ungeduldig sie anzuwenden, strebt er zu Einem ihm fast unbekannten Ziel; und im zusammengeordneten Reich der Natur, der Nutter aller Triebe, erreicht ers wirklich. So reizen Hunger und Durst ohne Theorie der Berdauung und des darauf erfolgens den Bohlseyns, auch ohne Don-Rezio's gebietenden Stab: "Du 111 sollst essen, damit du allen vernünftigen Essern ein Vorbild der befolgten Espsslicht ohne gehabte Eslust werdest."—

8.

Des Triebes, ber die ganze Natur zusammenhält, zu gesschweigen, siehe die Mutter an in ihrer alle Beschwerden und Gefahr überwindenden Mutterliebe. Sie leidet, thut, handelt, ohne daß ihr Jene unaufgezogene Uhr, die ohne Gewichte sich selbst treiben soll, nur einfällt. Siehe den Vater, den Mann, den thätigen Freund, den Retter seines Vaterlandes, den Helden in jedem Geschäft. Sein Werk ruft, seine Pflicht treibt ihn; sie ist ihm Lohn und Erquickung. Er lächelt im Tode.

112

.9.

Leben, Leben treibt bich zu bem, mas bu thun sollst und seyn mußt; selbst beine Speculation wird dadurch geleitet. Glückslich, wenn du der Menschen Thun und Treiben, verslochten in ihren Kamps, mitführend kennen lerntest und dabei dein Gewissen rettetest, beine Bernunst erprobtest! Nur so umfing dich der Geist der Menschheit; im Grübeln erschien dir kaum sein Jolum.

10.

Ueber alle Dichtung hinaus giebt es eine schwache und leibende, aber auch eine gesunde und starke Menscheit. Reine Triebe, eine himmlische Sinfalt der Seele erscheint oft, wo man sie nicht suchte, oft wo sie verachtet und verschmäht wird. Schwäche, Unsauterkeit, eine Berkehrtheit aller Triebe zeigt sich am meisten in den vorzügs 113 lich beglückten, geschmeichelten, glänzenden Stellen und Functionen der Gesellschaft, so wie denn auch in dem durch sie veranlaßeten andern Extrem, dem Knechtssinn, der gepreßten Dürstigkeit, der rohen Berzweislung. Wer von diesen folgern wollte, daß nirgendswo anders reiner Trieb im Menschen sei; der verzweiselte im engen Lazareth voll Kerkersieder, daß auf den Bergen freie Luft, Athem Gottes, wehe. Freilich ist auch diese keine künstlich abgezogene, dephlogisirte Luft, (denn die könnten wir nicht athmen;) doch aber sür Menschen ein erquickender Balsam.

11.

Der Glaube sagt also: "ich traue auf einen göttlichen Anhauch, eine Unterstützung meiner moralischen Kräfte," wie ich der 114 reinen Luft, die mich umwehet, wie ich Allem, mas die Natur Stärkendes, Nährendes, Erquickendes hat, traue und glaube. Der Weltkreis ist voll Geistes des Herren; der Herzenläusterer ist allenthalben. (Weish. 1, 3—7.) Wo irgend also lautere Weisheit sprach, wo ein reiner Trieb handelte, überwand, litt und außführte, da webte Geist Gottes, da war (nach dem Ebräischen Ausdruck) der Anhauch des Allbelebenden mächtig. **12**.

Geist spricht zum Geist; das Kriterium der Wahrheit hat jedersmann in sich. Weder die Einbildung giebt es, noch die Speculastion; im Gemüth, im innersten Bewußtseyn wohnt die Summe aller Wahrheit, aller Treue und Liebe, Geist Gottes (cyror reveupa.)

3

115

Diesen reinen Trieb erweckt das Christenthum; nicht aber dadurch, daß es Tugenden als ein Gesetz sodert (denn dadurch erwacht kein Trieb;) oder oberslächliche Gesinnungen vorschreibt, sondern dadurch, daß es die edelste Anlage der Menscheit, den Trieb aller Triebe, Liebe, eine jedes Böse mit Gutem übers windende Liebe weckt und läutert. Liebe erhält die Welt; an Geschlechtss an Bater » Mutter » Kindess » Freundess » Vaterlandess » Schwesters und Bruderliebe sind in der menschlichen Gesellschaft alle Pslichten des Lebens gebunden; von ihnen gehen alle edle Bestrebungen aus. Hiezu hat die Natur vordereitet: hiezu schlafen in der Menscheit die regsten Triebe. Der Schöpfer hat diese erschäffen; du darsst weder sie noch ihren Zweck erkünsteln. Geist der Schöpfung ists, der sie im Menschen sein Leben hindurch weckt 116 und läutert.

### 14.

Schon hiedurch wird Gemeinschaft. Kein Trieb ist in der Natur allein; er wird von einem Reiz geweckt; er strebet nach Etwas. Kein Trieb bleibt auch allein; er sindet ihm gleichgestimmte oder entgegengesetze, harmonische oder disharmonische Triebe. Da er immer etwas zu überwinden oder zu erreichen hat, so kommt er mit andern oder gegen andre in eine Schule der Uedung. So bindet, so knüpft sich die geistige, wie die körperliche Welt; bei blos avtonomischen Gesetzen regte sich nichts; alles stünde isolirt aus einander.

15.

Jeben Kräfte-erweckenden, Triebe-belebenden Anhauch nennet bie Schrift Geist Gottes; er ist kein wilder Trieb, sondern hat 117 seine Regel in sich. Er heiliget, b. i. er sondert vom Missbrauch; er züchtiget und läutert.

### 16.

Wodurch dieses? Jedem Triebe der Natur ist nicht nur seine Art, sondern auch sein Maas bestimmt; versehlt er beide, so ist die Natur ein scharfer Wächter und Richter. Wesentlich ist ihm also (ein καλον) ein Umriß vorgezeichnet, in Erreichung dessen er Genuß und Seligkeit sindet, außerhalb welchem er sich überstrengt und ermattet, oder statt Seligkeit mit Ueberdruß und Reue gelohnt wird. Wenn dies ein allgemeines Geseh der Natur ist: so muß es seine Wirkung auch im Neich der geistigen Triebe des Menschen, seiner Kräfte und Neigungen äußern. Auch hier wacht ein guter 118 Geist in uns, der die schlasenden Kräfte weckt, ihren Misbrauch aber zeihet und uns vor dem Uebermaas bewahret. Nenne man ihn Vernunst, Gewissen u. f.; alle Weisen haben ihn für eine Stimme Gottes erkannt; er ist eine innere prüsende Richtschnur-

### 17.

Was von außen ihn anspricht, nennen die Ebräer Befehl-Wort Gottes; die strengste Bemerkung, die achtsamste Aneignung dessen, was es unserm Innern saget, ist Herzensreligion. Sie belehrt, sie bessert.

#### 18.

Mit biesem Geiste sprach bas Christenthum die Menschheit an; und was Bunder, daß ihm der reine Geist der Menschheit ant119 wortete? Da es weder Speculation noch politische Verfassung betrieb, sondern zu Jedem sprach: "Das sollst du als Mensch seyn, in welchem Stande du auch lebest! Das in dir ist das reine Bild beiner Menschheit;" so antwortete allenthalben im Menschen die Cho der Stimme Gottes: "Das din ich! Das soll ich werden!" Und da es dies nur mit einer lehrenden Bruderstimme, nach dem Vorbilde seines Stisters, mehr durch That als Worte sprach, so schulf sich Gemeinschaft. Zeder eigengeschlossene Vertrag ist uns

lieb; wie benn nicht ein Bertrag bes reinen Geistes mit reinen Geistern?

19.

Religion ists also, an einen guten Geist zu glauben, ber über und in uns wacht und bessen Stimme zu folgen heilige Pflicht ist. Religion ists, mit größester Treue alles anzuwenden, womit dieser heiligste Trieb unfre Gaben belebet. Bürgerlich kann ich, 120 wie ein Baum, auf bösen Boden in einem seindseligen Klima gepslanzt seyn, und manche meiner besten mir eigensten Fähigkeiten müssen unerweckt schlafen; reiner Mensch aber muß und kann ich werden, ich stehe wo es sei. Dazu kann es mir nie an göttlichem Anhauch mangeln.

20.

Ich glaube also, sagt der Christ, an ein heiliges arevua, das alle gute Menschen belebet, an einen Beistand, der jedem auf seinem Wege sorthilft, so wahr ich eine Charakterbestimmung der Menscheit selbst glaube. Fehlt keiner Pflanze der Ledensathem, dessen sie sollte er der moralischen Pflanze des mensche lichen Geschlechts sehlen? Nur ist der Garten groß; die Gewächse sind nach Art,-Witterung und Boden sehr verschieden.

21.

121

Ich glaube, sagt ber Christ, an ben Geist einer thätigen Gesmeinschaft. Nicht wie Einer benkt, börfen auch mehrere benken; aber wie Einer gesinnet ist und mit regsamer Kraft im Größesten und Kleinsten ohne Anmaassung handelt, dieser Geist geht wie ein unsichtbares Medium, Herzens und Seelen verbindend in andre über. Ohne daß sie es wissen, nehmen sie an der Physiognomie unsres Geistes Theil. — So bildete sich ein Freundess ein Familiens ein Nationals ein Vaterlandsgeist; so muß sich der reine moralische Geist fortbilden.

22.

Es giebt also eine Geistesgemeinschaft. Ihr, die ihr klagt, baß es keine gebe, sehet zu, ob an Euch selbst nicht die Schuld

122 fei? Ift kein lebendiger Kreis um bich, bein haus, beine Familie, bein Kreis von Geschäften? Wohlan! Jebe reinwirkende Gemüthsart leuchtet, erquickt; sie sucht und schafft Gemeinschaft.

23.

Im groken Geift ber Allverbindung glaubt also bas Symbolum eine Gemeinschaft aller Beiligen und Guten. Diese ift kein Sittenstaat: benn so wenig es auf äußere Sitten allein bier ankommt, fo verscheucht bas Wort Staat ichon ben Geift biefer Bas Menschen zu Ginem geistigen Körper bilben soll und kann, ist allein die wirksame Tendenz aller ihrer auch ber verschiedensten Gaben und Kräfte, in der sie einander unterstützen und ohne einander nicht fenn mögen. Gin Staat, worin Jeder sich 123 selbst beföhle, bem andern mit keinem Bande verbunden, mikbraucht ben Namen bes Staates.

24.

Das Chriftenthum glaubt eine Gemeine ber Heiligen, Die Ein Trieb belebet. Sie kennen sich, ohne sich zu kennen; unterstüßen einander, ohne daß Einer von der Noth des andern weiß. Jeder hilft, wo Er Gebrechen ber Menscheit wahrnimmt und ihr Elend fühlet. Dazu feste ihn ber himmel auf feine Stelle, gab ihm Empfindung der Uebel, die vielleicht kein andrer empfindet, treibende Kräfte zu einem Bunkt, den ein andrer vielleicht nicht mahrmahm. Lebendige Organe eines vielfach organifirten Rörpers. Wenn auf biefer Erbe eine Gesammtglückseligkeit ber Menschen auch nicht zu erwarten wäre: so hat diese unsichtbare Versammlung ihren Zwed im Wirken selbst erreichet.

124

25.

Die Worte: "ich glaube eine Vergebung ber Sünden" hat jene frühe Hierarchie veranlaffet, die in Zeiten der Verfolgung dem Aleinmuthig = Abgefallenen bie Rückfehr zu ihrer Gemeine versagte. Die Christenheit nach Christus Sinn alaubt eine Bergebung und

hat hierinn nicht nur das Gebot ihres Herren sondern das Bedürfsniß der Menscheit selbst für sich. Möge es nothwendig gewesen seyn, daß in jenen harten Zeiten die Gesellschaft der Bekenner sich enge zusammen schloß und mit schärferen Gesehen verwahrte; da aber eine Christengesellschaft und die geistige Christengemeine zwei sehr verschiedene Dinge sind: so muß schon die Ueberzeugung: "ich din ein Mensch; kein Ichlen der Menscheit ist mir fremde" Bergebung menschlicher Fehler hoffen und gebieten. Denn wer würde 125 ohne diese Hoffnung nicht trostloß? Wer ist nicht gefallen? wer darf sagen: daß er nie fallen werde? Und ward nicht eben durch die Rücksehr von Fehlern die reinere Gemüthsart mit größerer Bestigkeit oft bewirket? Keine Läuterung ist so scharf, als daß Fegeseuer begangener Fehler; sie strasen, lehren mehr als eine Gemeine je strasen und sehren könnte.

26.

Die letten Worte bes Symbolums: "ich glaube eine Auferstehung und ein ewiges Leben" find ihrem Ursprunge nach eine Reliquie jener alten Hoffnung, da die Christen bei der Wiederkunft ihres herren einen Genug unzerstörbarer Freuden mit ibm hofften. Diefe Erwartung, (eine Sübische Meinung, die ins Christenthum überging, und in ihm eine geistige Sache sinnlich vorstellte.) war 126 ber bamaligen Reit vielleicht unentbehrlich: benn fast glauben wirs nicht, wie sinnlich vor Jahrhunderten, geschweige Jahrtausenden, gange Bolfer bachten. Ginen Chriften, ber, seinem Chriftus nach. in ben Tob ging, mußte gewiß ein ftarker Muth beleben, und wenn kleibet sich Hoffnung, eine Hoffnung, Die den Tod überwindet, nicht in Bilber? Hatte gleich schon Paulus gesagt: "bu Narr, mas bu fäest, ift nicht bas, mas aufgeht;" so konnte boch bie menschliche Befangenheit, die keinen Leib als ben jetigen kennet, nicht anders als in Ihm eine Wiederauflebung zu neuem ewigem Genuß sinnlich benken. Alle Bolker ber Erbe bachten über ben Buftand nach dem Tobe, ben verschiedenen Berioden ber Entwicklung ihrer Begriffe gemäß, nicht anders.

128

128

27.

In der Christenheit hat der Glaube an ein Aufstehen aus dem Grabe den damaligen Zeiten gemäß unzweiselhaft viel Gutes bewirket. Auch dei rohen Bölkern hat er die Achtung, die dem menschlichen Leichnam gebührt, den Frieden, den man den Gräbern schenkte, als Religion gesichert, mithin diese Bölker humanisiret. Auch die Thränen der Hinterbliedenen flossen sanster beim Grabe, wenn man sich in ihm ohne Strupel den Todten nur schlasend, bald fröhlich erwachend gedachte. Das Trostlose Trauergeheul der Bölker, die keine Hossnung haben, ward durch diesen sast natürzlichen Glauben in jenen Flötenton verwandelt: \*)

So schweige bann, traurige Klage! Ihr Mütter, hemmet die Thränen! Niemand beweine sein Pfand hier; Der Tod ist neue Belebung.

Nimm auf, o Erbe, ben Saamen, In mütterlich = sanften Schoos auf. Ein ebles Menschengebilbe Bertrau' ich bir, jeto zertrümmert. U. f.

28.

Riemand indeß sei bekümmert, wenn ihm dieser gutmüthige Glaube einer Auferstehung des Körpers, wie sie die alte Christen-129 heit dachte, (denn es ist an ihr viel gekünstelt worden,) nicht Zweisellose Religion ist. Wem schadete es, wenn sein mürbes

Nunc suscipe, terra, fovendum, Gremioque hunc concipe molli; Hominis tibi membra sequestro, Generosa et fragmina credo.

<sup>\*)</sup> Jam moesta quiesce querela, Lacrimas suspendite, matres. Nullus sua pignora plangat, Mors haec reparatio vitae est.

Fleisch nicht auferstünde? Wen freuete nicht vielmehr ber Glaube Paulus, "uns erwartet eine neue Organisation zu einem neuen Leben?"

29.

Im innigsten Gemüth des Menschen lebt Hoffnung; unsterbliche Hoffnung. Das Richtseyn, auch mit aller Macht der Phantasie gedacht, giebt keinen Begriff; jeder Mensch von Gesfühl, geschweige von menschlicher Gesinnung sollte sich also scheuen, einen dergleichen Unbegriff als Phantasma auszuschmücken oder zu prädiciren. Laßt leben, wer leben will; lasset ihn ewig leben. Froh und frei empsehle ich meinen Geist in die Hände des Baters und entschlafe. "Der Gott unserer Bäter ist nicht der Todten, sons dern der lebendigen Gott; in ihm leben sie alle," sagt Christus. 130 Einer getrennten Liebe und Freundschaft, einer zerrissenen Familie Glaube und Hossprung geht über das Grab hinüber.

30.

Was sollen nun Lehrmeinungen zu diesem Allem? Ueber die Personification, die Operationen, die Aemter des H. Geistes? Lehrmeinungen über die Kirche? (Legion ist ihr Name.) Sie sind so oft durchgesochten, daß die Streiter, selbst des Streits müde, jeder seine Göttinn dem Geschick überläßt. Bollends der Streit über die Processorm der Sündenvergebung, über Auserstehung der Todten und die Bissonen des ewigen Lebens, sie sind nicht Relisgion und können es nie werden.

e \* \* 131

Frei von Lehrmeinungen bekennet also das chriftliche Symbolum unwiderleglich und unzerstörbar

- I. Die große Regel ber Naturreligion: "Folge ben Gesfețen ber Schöpfung, Erhaltung und Vorsehung treu und willig: sie sind Gesețe eines allmächtigen, weisen, gütigen Vaters."
- II. Die höchste Regel ber Menschen- und Bölkerrelisgion: "Wirke, überwinde mit Liebe bis in ben Tod: aufopfernde

Liebe bringt bem Menschengeschlecht Heil: benn es ist Gin Ganzes und du gehörft bem Ganzen."

III. Die innigste Regel ber Religion ber Erfahrung: "Sei beinem Gewissen treu: in ihm spricht Geist Gottes. Folge 132 jedem Zuge zum Guten, und verzweisse nie an einer dich verstärstenden Gemeinschaft. Glaube ein Emporkommen aus Schwächen, selbst aus dem Tode; einen nie unterbrochenen Gang der Vorsehung, dem Guten ein immer wachsendes Heil, jedem Guten ewig belohenende Folgen."

Ginge ber Name bes Christenthums unter, so müßte bieser Glaube Religion ber Menschheit heißen. Wälzet bie Kugel wie ihr wollet; ihr Schwerpunkt ist immer am tiefsten Ort.

## Vom Unterschiede

amifchen

# Religion und Lehrmeinungen

in Ansehung ber symbolischen Gebräuche bes Christenthums.

Zwei symbolische Handlungen sind beim Christenthum seit seiner (135) Entstehung im Gebrauch; wir nennen sie Taufe und Abendmahl. Was hat Religion, was haben Lehrmeinungen gemein mit biesen Gebräuchen?

### I. Bon ber Taufe.

1.

In den meisten alten Religionen war Waschen, Reinigen, Baden eine besohlne Handlung, zuerst zur Gesundheit und Anstänsbigkeit des Körpers, sodann auch als Symbol der Reinigung des Gemüths, der Weihung. Im Jüdischen Staat war das Unters 136 tauchen (Tause) eine unerläßliche Formularpslicht für den Fremden, der in seine Gemeinschaft trat. Nicht nur bekannte er sich damit als einen Unreinen, "der jetzt zu einer geweiheten Nation trete," sondern verpslichtete sich auch, ihren reineren Gesetzen gemäß zu leben. Die Gebräuche dabei, insonderheit das völlige Untertauchen, ein Begrabenseyn unter dem Wasser, waren pünktlich vorgeschrieben und sprachen, auch ohne hinzugesügte Gebete und Gelobungen, sich selbst aus.

2.

Als Johannes auftrat, war seine sogenannte Taufe zur Buße ein Symbol nach alter prophetischer Weise, das eine neue Landes und Bolks Lustration bezeichnen sollte. Indem er eine Gemüthöänderung (μετανοιαν) soderte, so sollte dieser sonst nur 137 bei Proselyten übliche Gebrauch, der aber auch in mehreren Sekten und Sittenschulen angenommen war und jetzt auf die ganze Nation angewandt ward, eine Erneuung und Palingenesse ihrer Denkweise bekennen und angeloben; daher, als Christus zu ihm kam, Johannes dies Symbol unnöthig hielt. "Er sei kein Unreiner, sagte der Täufer, da er nicht wie die andern benke." Wer von diesen Taufe begehrte, erkannte sich, ob wohl aus dem heiligen Bolk entsprossen, für einen Ungeweiheten, gleich jedem andern Heiden; er versprach eine andre Heiligung, als die vom Geschlecht oder der Geburt abstammte. Mit dieser Bedeutung ging der Gebrauch in das Christenthum über.\*) (Joh. 4, 2.)

138

Als baher die Verkündigung besselben anhob, ward dies der Nation bekannte Symbol sogleich mit angesaget: "Lasset euch retten aus der Denkart dieser verkehrten Generation; und zum Bekenntniß bessen lasse sich jeder tausen. Abgethan werde euer voriges Leben mit seinen Vergehungen; und ein neuer Geist wird euch werden, nach jener Verheißung." (Apost. 2, 38—40.) Durch die Tause, 139 als durch eine Magie, erhielt der Getauste diesen Geist nicht; er trat aber durch sie zu einer Gemeinschaft, in welcher Gaben dieses Geistes in brüderlicher Mittheilung wirkten; welcher Umstand in

3.

<sup>\*)</sup> Die Anwendung, daß Johannes Lustration der National - Hoffnung 138 selbst, einem kinstigen Messias, den Weg bahne: "denn wenn dieser dem Lande, wie es jetzt sei, erschiene, müsse erst ausdrennen, d. i. mit Heuer tausen," war der Zeit sowohl, als der strengen Denkart Johannes gemäß. Der milder denkende Christus milderte diese Anwendung; so ward aus dem schreckenden Feuerbade ein belebendes Bad des Geistes; (Joh. 3. 4.) welche Borstellung dann dem Christenthum blieb.

ber Geschichte beutlich bemerkt wirb.\*) (Apost. 2, 41—47. 4, 31. 8, 12—17. 10, 44—48. 19, 5. 6.) Das Bersprechen ein neues gutes Gewissen zu bewahren, ein Begraben bes alten, bas Emporkommen eines neuauslebenben Menschen, Bab einer Ba-lingenesie, b. i. bes Uebertritts zu einer Gemeine, in ber seit Christo fröhliche Kräfte wirkten, bas war als Initiation zum Christenthum die Tause. (1 Petr. 3, 21. Köm. 6, 3. Tit. 3, 5. 6.) 140

4.

Wie verändert nicht nur der Ritus (benn deffen äußere Gebräuche sind gleichgültig) sondern der Sinn und Zweck dieses Symbols worden, ist bekannt. Magische Lehrmeinungen übershäuften dasselbe, als ob durchs Tauswasser Sünden weggeschwemmt, Zauberkräfte mitgetheilt würden. Rohe Missethäter drängten sich abergläubig zum Tausbade, oder sparten es frech dis zur letzten Stunde auf. Durch Kreuz und Chrisma sollte der Geist einziehen; durch Kreuz und Berwünschung sollte zuvor der Unhold vertrieben werden. U. f. Gben bei symbolischen Handlungen sieht man, was

<sup>\*)</sup> Ausbrücklich wird in ben angeführten Stellen bemerket, daß nicht burch die Taufe das πνευμα liber die Initiirten gekommen, sondern durchs Gebet bei Auslegung der Hände, d. i. bei völligem Eintritt in die sie aufenehmende, bewilltommende, freudige Ehristenversammlung.

<sup>1)</sup> In dem ältesten Entwurf (Bierte Sammlung) weiter ausgeführt: Noch weniger hat sie [die Schrift] geboten, ein neugebohrnes Kind als einen Besessenen zu betrachten, aus welchem mit Dräuungen der Dämon vertrieben werden müßte, damit über den seiner Macht Entrisenen Wort Gottes nur ausgesprochen werden könne. Durch diese Beschwörungsformeln und durch das Bersprechen, das Andre im Namen eines Andern thun, kam freilich Handlung in den Ritus, eine Handlung, die sogar durch Bersänderung des Orts bezeichnet wurde; aber der Geist solcher dramatischen Einrichtung war dem ursprünglichen Christenthum nicht angehörig. Er trägt die Kennzeichen der Zeit an sich, in welcher das Ritual entstand; es waren abergläubische, dämonische Zeiten. Und wenn man in besondern Fällen, noch besondre Gebräuche hinzusügte, und z. B. die armen Sachsen zwang, an Gott und an den heiligen Karl, ihren Feind und Mörder, zu glauben: so ward der Ritus der Tause schredich.

Lehrmeinungen thun, wie verschieben vom Symbol, wie wandelbar, 141 wie zauberisch sie wirken. Bor unsern Augen verwandeln sie die Handlung, daß sie zulet kaum mehr ist, mas ist sie. Die Lehremeinung spricht und die Sinne der Wähnenden, von ihr tantalissirt, schweigen.

### II. Vom Abendmahl.

1.

Noch ersichtlicher ist bies beim Abendmahl, das man auch beshalb das heilige nennen sollte, damit es vom Wahn entfernt bleibe. Wie redend ist bessen Bedeutung, da die symbolische Hand-lung vom Stifter selbst durch Rede erklärt ward! und wohin ist sie gedeutet!

2.

Alle Evangelisten, die dieser Handlung erwähnen, geben die Umstände, unter welchen sie vorsiel, so einstimmig an, daß über 142 ihren ursprünglichen Sinn durchaus kein Zweisel seyn sollte: denn eben diese Umstände sind gleichsam die Seele der Handlung. In keinem andern Moment des Lebens Jesu konnte geschehen, was hier geschah: in keinem andern Moment seines Lebens konnte Christus sprechen, was er hier sprach.

3.

Erstens. Es war die letzte Mahlzeit, die er mit seinen Jüngern hielt; sein Tod schwebte über ihm, an dessen so nahe Nähe keiner seiner Tischgenossen dachte. Der Verräther allein, der die Ueberlieserung seines Freundes verabredet hatte, wußte dies, wiewohl er, (nach seinem spätern Benehmen zu urtheilen,) eine Todesgefahr sich auch nicht vorstellte. Da, nur da, in der 143 Nacht, da er verrathen ward, sprach Jesus die Worte, die alle Evangelisten mit der großmüthig schonenden Enthüllung des Verräthers unmittelbar verbinden. "Mich verlangete herzlich das Osterslamm mit euch zu essen: denn ich sage euch, daß ich davon nicht mehr essen werde; die Hand meines Verräthers ist mit mir am Tisch.

— Da nahm Jesus bas Brobt, ba nahm er ben Kelch u. f." — Was sagt, was rebet bieser Umstand anders, als: "Euch unversmuthet, ungeglaubt, aber dringend, andringend ist die Nähe meines unvermeiblichen Tobes." So gewiß war Christus bessen, daß er sich in den Worten, die er aussprach, schon als einen Gestorbenen ansah und symbolisierte.

4.

Zweitens. Und Christus aß von biesem Brobt nicht; er kostete nicht biesen Schlußkelch bes Mahles; ein Umstand, ben Lukas 144 beutlich anführt. "Mich verlangte herzlich bas Osterlamm mit euch zu essen, ehe benn ich leibe: (benn ich wußte, es sei die letzte hiesnieden mit euch genossene Fests und Freudes-Mahlzeit.) Ich kann sie nicht vollenden; nehmet den Kelch und theilet ihn unter euch. Ich trinke auf Erden nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks." Auch sein letztes Berlangen also konnte Jesus nicht ausgenießen, den letzten Kelch der Freude mit ihnen nicht trinken.\*)

5.

145

Drittens. Am Jüdischen Osterfest ward viel symbo = lisiret. Das ganze Fest, in Zeiten angeordnet, da man für die Gemeinheit nicht durch Buchstaben und Reden, sondern durch Gebräuche sprach, war selbst ganz Symbol. Alle kleine und große Berrichtungen daran sollten bedeutend seyn; bedeutend auf ewige Zeiten. (2 Mos. 12.)\*\*)

<sup>\*)</sup> Befannt ists nämlich, daß das Passah das größeste Fest der Isidi=
schen Nation und diese Mahlzeit, das Andenken ihrer Befreiung, ihre Triumphmahlzeit war. Mit Freude mußte der Kelch des Danks ge=
nossen und vom Hausvater dankend erhoben werden. Christus, der Haus= 145
vater dieser Familie, sprach den Segen des Danks, kostete diesen Relch
aber nicht: "nehmet, sprach er, und theilet ihn unter euch; ich kann an
dieser Nationalsreude nicht mehr Theil nehmen." — So wird der Gedanken =
Uebergang zu Stiftung einer andern Gedächniß = Mahlzeit klar.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. bas Lamm, seine Schlachtung und Zubereitung, bie mit seinem Blut bestrichene Thilrpfosten, alle Gebräuche beim Essen besselben, Brobt, Salat, Stand, Kleibung u. f.

146

6.

Und da in der alten Schrift ausdrücklich die Worte vorkamen: "wenn beine Kinder dich fragen werden: was habt ihr da? warum thut ihr also?" sollet ihr sagen: "das ist" u. f. so wurden diese Worte nicht nur ein strenges Gebot zu Auslegung aller Gebräuche,\*) sondern auch, als außer Aegypten dies Fest geseiert wurde, wurden sie das Signal neuer Symbole. Da es ein Fest der Generationen auf ewige Zeiten hieß, so ward jene alte Errettung als das Vorbild gegenwärtiger und zuskünstiger Errettungen gedacht und als solches in Gebräuchen und Gebeten symbolisiret.\*\*)

147

7.

Unter andern solchen bilblichen Handlungen war auch das Brechen Eines Brodts, das der Hausvater bald nach dem Ansfange der Mahlzeit beiseit that und auf den Schluß derselben bewahrte.\*\*\*) Der erste offene Theil war mit den andern Speisen 148 genossen; diesen verborgenen zog der Hausvater zuletzt hervor, brach ihn in kleine Stücke und reichte ihn mit der Symbolisation umher: "das ist das Brodt der Trübsal, das unsere Bäter in Aegypten aßen" u. f. †) Dann aber reichte er den letzten Becher

<sup>\*)</sup> Die Mischnah wiederholt bies Gebot forgfältig. Pefacim X. 4, 5.

<sup>\*\*)</sup> S. Buxtorf. Synagoga Jud. Cap. 18. Jo. Meyer. de temporib. 147 sacr. Judaeor. Lightfoot minister. templi Hierosolymit. 11. f. Letterer hat bie Zeit ber Einsetzung bes Abendmahls beim letten Becher richtig, die eigentliche und nächste Beranlassung aber, b. i. den lebendigen Punkt der Handlung, auch nicht bemerket.

<sup>\*\*\*)</sup> Es war die Hälfte Eines der ungefänerten Kuchen und hieß Aphistomen b. i. επικωμον Nachtisch, weil nach dem Ofterlamm kein andrer sonst gewöhnlicher Nachtisch ausgetragen werden dorfte; daher auch nach ihm nichts zu effen erlaubt war. S. Burtorf de Synag. Jud. Cap. 18. Lightfoot u. a.

<sup>+) &</sup>quot;Sie effen bies Brobt, (fagt einer ihrer Bekannten,) mit großer heiligkeit und Anbacht, sagen, baß fie biesen halben Ruchen ftatt bes Ofter-

ber Danksagung, Schluß ber ganzen Feier, umher mit Lob und Preis, mit Gebeten und Aussichten künftiger Errettung begleitet. 149 Wie das ganze Fest an Leid und Freude, an erlittene Schmach und darauf erfolgte Spre erinnerte, und in beiden Rücksichten erklärt werden mußte, so symbolisirte auch dies exexumun Leid und Freude.

8.

Und was symbolifirte in ihm Christus? Was ihm am nächsten lag, seinen Tob und was daher erfolgen müsse, erfolgen werbe, 150 eine neue Verfassung, also auch Leid und Freude.

"Wie dies Brodt der Trübsal, diese geringe Speise der Armen werde sein Leib gebrochen werden, verachtet, Schmachvoll versworfen."\*)

"Aber getroft! Es folgt barauf ber Kelch ber Danksagung für eine neue Befreiung, eine schönere Bundesreligion, als die

lamms effen und darum verbergen, daß er ein Zeichen sei auf ihren Mosschiach, dessen Zutunst vor ihnen auch verborgen und heimlich sei. Sie nennen diese Racht eine Behütnacht, und schreiben, daß alle Wunderzeichen und Erlösung der Patriarchen und Ifraels sehn saßt auf diese Racht geschen." Der Berf. sührt einige Symbolisationen dieser Hossung in die Zutunst an, und sagt: "sie haben hiebei viel große Heimlichseiten, davon viel zu schreiben wäre." (Christiani Judengläube mit Wagenseils Borrrede S. 46.) Ohne Zweisel sind dies freie Symbolisationen, die sich nach 149 Ländern, Zeiten und Familien ändern und geändert haben. Denn wie das Fest und die Mahlzeit selbst eine Reihe von Symbolen war, die nach dem geschriebenen Gebot erklärt werden mußten, so ward natürlich der Rachtisch (Aphitomen) Anlaß Zeitmäßiger Symbolisationen, zu denen die Gebete und Segnungen selbst einluden. Es waren Wünsche, Hossmungen künstiger Errettung, eines neuen Glanzes der Nation u. f.

<sup>\*)</sup> Auch das Brechen bes blirren Brobts in so kleine Stilde war nach ber Auslegung der Ebräer symbolisch. Es sollte den Zustand des tiessten Elendes anzeigen, in dem sie ehemals in Aegypten gewesen und sie an die Armen erinnern, die jetzt über ein so kleines Stild Brodt Dank sagen mußten. Also (wie auch die Worte sagten) wars ein wirkliches Brodt der Trübsal; der darauf solgende Kelch ein Becher der Freude.

151 burch jenes Blut in alten Zeiten gestiftet ward. Worauf die Nation hoffet, warum wir eben jest in Psalmen und Wunschgebeten bitten, was wir in Gebräuchen selbst symbolisiren, ist da. Ich sterbe; aber mein Tod ist Erlösung. Eine neue Verfassung wird durch mein Blut gestiftet. Denket daran."

9.

"Und thut solches auch künftig zu meinem Gedächtniß. Ich zwar werde mit euch diese Mahlzeit hienieden nicht mehr genießen; (in einer andern Welt sehen wir und wieder;) aber wenn ihr künftig diese neue Versassung erlebt und sie mit Freude seiert, so denkt meiner bei dieser eurer Freude. Und wenn dann die Euren werden fragen: "was thut ihr da?" so sagt: "es ist das Denkmal unster Besteiung, das eben, als Er von und ging, in den Tod 152 ging, und unser Retter einsetze. Denn weissagend sprach er also: "das ist — u. s." Er stard; sein Blut sloß unschuldig wie des Osterlammes, aber auch so Heilbringend, so glücklich. Sünden nahm er hinweg, wie Jeneß; selbst die Undankbarkeit seiner Nation, die ihn grausam verwarf, verzieh er und schuf eine neue Zeit, durchstreichend die alte.") Dies Brodt der Trübsal, dieser Kelch der Freude sind seiner großen, seiner voraußsehenden Denkart Gebächtnißsymbole."

<sup>\*)</sup> Der Ausbrud "Bergebung ber Sinbe" war ben Ebräern Ibiotismus, in tausend Fest und Opfergebräuchen gegeben. Eben an diesem Fest hatte das Blut eines Lammes, Schulblos vergossen, der Nation Bersschung (Besach, Passah, der Name des Festes) Rettung, Besteiung gewirkt; so sollte dieser Tod rettend, besteiend, verschonend seyn, hins wegnehmend alte Gräuel und Frevel. An Opsergebräuche gewöhnt, betrachtete man den Tod nicht anders als Sinden = Sold: "Mein Tod sei meine Berschnung!" betete der sterbende Ebräer. Dieses Heiligen Tod war Berschnung nicht eigner, sondern fremder Bergehungen. Alle, auch seiner Feinde Frevel wollte er hinweg nehmen, um eine neue Zeit den Menschen zu bringen.

— Großmilthig = edel! Erhaben über den Berräther wie über seine Mörber, über die ganze Generation, über die Schmach des Todes selbst, die der Scheidende dennoch auch sühlte und symbolistrte.

١

153

So entstand das Abendmahl, ganz aus Gebräuchen des Festes, ja selbst nach seiner gegebnen Norm zu symbolisiren; momentan, individuell, natürlich, allen verständlich. Das volle Herz Christi erfaste in diesem Augenblick einen gegebnen Gebrauch und sprach in ihm seinen Freunden — was auß? Seinen Tod, jetz uner= 154 wartet=schreckhaft, der Folge nach unerwartet-Trostreich. Nicht länger weilten sie in der Stadt, die, nach diesem Ausschluß, bald seine Mörderinn seyn würde. Sie sprachen den letzten Theil des Lobgesanges und eilten hinaus an den Delberg.

### 11.

Hier sonderte sich Christus mit seinen drei näheren Freunden von den andern ab; aber auch Jene entschliefen. Die Nacht der Errettung, in der man Psalmen der Befreiung sang, legte ihm Angstgebete in den Nund, die er Herzbeklommen hervordrachte. Er empfing Stärkung; aber der Berräther erschien; die Nacht, die Israël ehedem befreite, ward die Nacht seiner Gefangennehmung. — Sein Tod erfolgte; sein Blut floß; der Eine Theil des Symbolums ging traurig und schrechaft in Ersüllung.

12.

155

Aber auch ber andre. Er erstand; sein Tob ward wirklich bie Thür zu einer größeren Befreiung, als jener in Aegypten, die auch durch Blut, das Blut eines unschuldigen Söhnopfers bezeichnet gewesen war. Und es erfolgte wirklich daraus eine neue Versfassung, die ohne seinen Tod gewiß nicht erfolgt wäre.

### 13.

Jetzt ward ihnen also die Zeit, die eine scheidende Krisis gewesen war, heilig: denn an ihr war geschehen, wodurch nach ihrer Ueberzeugung die Bestreiung der Welt bewirkt ward; der Heilige war ausgeopsert und ihnen wiedergeschenket. Mithin ward ihnen das zuletzt mit ihm gebrochene Brodt, so wie der von ihm weissagend

156 umhergereichte Kelch Euchariftie, ein Kelch bes Danks und ber Freude. Sein Andenken foderte sie auf, die Wahrheit zu bekennen wie Er: wie Er zu seyn großmüthig-schonend, ebel-verzeihend, Uebel tilgend, das Böse mit Sutem überwindend, hoffnungsreich und getrost auch vorm Angesicht des Todes. Das einst traurige Präsagium war ihnen ein tröstliches Andenken Seiner.

### 14.

Was aus bem Abendmahl ferner worden sei? Hievon möchten wir die Augen gern wenden. Unter Heiden, die ihre Opfermahlszeiten damit verwischten, ward es bald ein Bacchanal, das man durch den Ausdruck eines Liebesmahls (ayanal) christianisirte. Mit Schärfe redet Paulus gegen diese Verwirrung der Begriffe, "daß man nicht unterscheide den Leid des Herrn" (von Gößenopfers oder andern Mahlzeiten) und ihn also zum zweitenmal morde. Er will, daß man das Abendmahl als ein Fest fortwährender Gemeinsschaft Christi mit seinen Gliedern, der Glieder unter einander seire und damit den Tod des Herrn lobpreisend verstünde. Er verdiene, daß sein Andenken in einer Gemeine, die eben durch seinen Tod gestiftet worden, als Denkmal seiner lebens digen Gegenwart fortlebe.

#### 15.

Leiber blieb es auch diese ehrwürdige Sitte nicht. Sobalb das ursprünglich rührende Präsagium (wie es nicht anders seyn konnte) einmal aus seinem Kreise gerückt und zur Eucharistie, zu einem Freude-Denkmahl worden war, konnte es sast nicht fehlen, daß man nicht auch Nebenbegriffe hineinbrachte, und sonach insonder158 heit die äußern Symbole vor Misbrauch zu wahren suchte. Also sagte die fromme Einfalt, "wie? wenn dies Heilige nicht von jedem gemeinen Munde und sogar auf eine zwiesache Weise genossen würde? Wäre es nicht genug, wenn der Priester im Namen Aller genösse, oder das Opser der Danksagung Gott nur vorzeigte?" Politische, zum Theil sehr niedrige Rücksichten traten dieser aber-

gläubig-verehrenden Schonung bei; der Grund indessen war und blieb der veränderte Begriff der Sache selbst, Unwissenheit und Misverstand. Bom ursprünglichen Sinn der Stiftung war man so weit abgekommen, daß man sich am sichersten endlich an daß: hoc est corpus moum zu halten glaubte: "denn da stehe es geschrieben."

### 16.

Pfaffheit auf ben, ber jeben Religiosen bieser bunkeln Zeiten für einen sacrisiculum b. i. für einen Betrüger, Abgötter, Lügner, 159 Pfaffen schilt, weil er bas "hoc est corpus meum" im Sinn und Glauben seiner Kirche aussprach! Was konnte er thun, wenn ers nicht anders wußte? Besser, daß er, seine Vernunft gefangen nehmend, in seiner Pflicht blieb, als daß er sich und andre mit unauslößbaren Zweiseln quälte. Ober sollte er bas Wunder der Messe zu Bolsena erwarten, daß die Hostie blute, daß ihm ein Zeichen vom Himmel werde?

### 17.

Die Protestanten, ob sie gleich jene grobe Misbeutung eines verwandelten Brodtes und Weins hell einsahen, verlohren sich leiber, dem Genius der Zeit nach, auch in Streitigkeiten, die vom ersten Moment der Symbolisation zum Theil weit hinweg führten. Sie legten dem Abscheibenden eine Reihe von Begriffen nach einer 160 Dialektif bei, die weder seine Worte, noch die ihn umgreisenden Umstände sagen, der ganze Gedankenkreis seiner Zeit aber strenge verbot. Sie stritten; warum stritten sie? Eben das ist ja das Borzügliche einer symbolischen Handlung, daß indem sie durch sich selbst spricht, sie vielseitig gedeutet werden kann und Jedem nach seinem Gesichtspunkt etwas Neues saget.

### 18.

Der erste Moment der Einsetzung war einmal nicht mehr da; Christus sitzet nicht vor uns, der Verräther ihm nicht gegenüber; die Abschiedstunde, die Racht des Schreckens ist vorüber. Mit dem-

selben Recht also, mit bem die ersten Christen das Abendmahl als bankenbe Freube, (Eucharistie,) als ein Fest ber Errettung 161 aus einer geistigen Gefangenschaft, ober als Communion, Gemeinschaft ber Gläubigen unter sich, (sogar mit einem Liebesmahl begleitet,) ober als Feier ber Gegenwart Christi unter ihnen, ober überhaupt als Gebächtnif feines Tobes lobpreisenb begingen: warum sollen wirs nicht auch, jeder auf seine Weise, feiren? Ihm aufzulegen, bag ers genau nach unferm Sinn nehme und ja keine Anficht auslaffe, bie Wir ben Borten ber Stiftung unterzuschieben gutfinden, ober bag er gar ausschließend nur an Einem Bort hafte, bas, wenn er es nicht begreifen fann, ihm boch nichts hilft und nichts faget, ift, (aufs gelindeste zu reben,) bie unhöflichfte Ginlabung ju einer Bebachtnig-, einer Freuden= und Liebesmahlzeit. Sogar im ersten bringenben Moment mahlte ja Chriftus eine symbolische Sandlung eben beghalb, 162 bag fie ohne Interpreten, blos mit feiner Interpretation burch sich selbst jedem Anwesenden Das spräche, mas in diesem Moment fein Berg bedorfte.")

19.

Wenn also Dem, ber sich eben empfangener Wohlthaten bewußt ist, das Abendmahl Dank, dem Reuigen Reue und Angelodung, dem Berlassenen eine Bersicherung der Mithülse und Gegenwart Gottes, dem Schwachen Stärkung, geistige Speise und Trank wird; was hast du dagegen, Mann mit dem eisernen Stade? Er empfänget es sich, nicht Dir; Du hast für ihn nichts zu verantworten, und auch aus willkührlicher Gewalt oder Bollmacht nichts zu deuten. Die Worte stehen da: deine Pflicht ist, ihm die Umstände der

<sup>\*)</sup> Gewiß dachten 1, als Jesus die Worte aussprach: "das bin Ich, "ein schon hingeopserter! aber nicht Ruglos werde ich geopsert!" Johannes, Betrus, Thomas das Ihrige. Und er ließ es sie benken; dazu eben sprach er symbolisch. —

<sup>1)</sup> A: "bachte," in & verbeffert.

Stiftung treu und vielseitig darzustellen; nun interpretire sein Herz, seine Empfindung.

20.

Die kahlste Anwendung dieses Symbols ist wohl die, daß es eine Christo erzeigte Ehre sei, indem wir uns äußerlich zu seiner Kirche bekennen und sein Andenken honoriren. Sie ist aus England zu uns gekommen und eines Parlamentsgliedes der hohen Kirche vollkommen werth; leider aber ist sie dem Sinn Christus im Moment seiner Handlung sehr fern und fremde. Statt dieser Honorirung, (wenns nicht mehr ist,) gedt lieber etwas euren bettelnden Substituten oder den Stellvertretern Christi, den Armen.

21.

Es geschähe bieses Dunkels hier keine Erwähnung, wenn man nicht barauf, auch in Deutschland, ein Berbammungsurtheil ber fogenannten Brivatcommunion hatte grunden wollen, bag fie unzuläßig sei, weil man nicht öffentlich als Bekenner paradire. Stolzer Bekenner, bazu trittst bu vor den Altar? und richtest beinen Bruber, ber vor Gott und vor seinem Gemiffen mit ben Seinigen basteht? Sagte nicht Christus: "wo Zwei ober Drei versammlet find, bin ich unter ihnen?" und giebt es eine schönere driftliche Rirche als eine Communion von Freunden, von einer Familie? Die lieben fich; in Ginerlei Noth, in einen Beruf bes Lebens verflochten, bringen sie Gott Dank, Gebet, Gelübbe bar. eine Communion, mas nach unserm Zeitgeist ber große Haufe boch nicht ift. Richtet sich nicht auch bier alles nach äußern Umständen, die entweder die Andacht zerstreuen oder das Herz erheben? Bedenke, daß Christus selbst Hausvater mar, da er das Abendmahl einsetzte; seine Freunde waren seine Familie.

22.

Wenn nirgend uns das Fremde, Verführende und Drückende ersonnener Lehrmeinungen fühlbar würde, so erscheint es bei symbolischen Handlungen, eben weil biese durch sich selbst reden. Und weil sie dies thun, — wie? wenn wir statt andrer Misverständ=nisse hier aussührlich ein Beispiel gäben? Zwanglos und unbesfangen kann es geschehen: benn die bittern Streitigkeiten über diese und jene Lehrmeinung sind Gottlob vorüber.

166 Probe übelgefaßter Lehrmeinungen am Abendmahl.

## Grundfäge.

- 1. Eine symbolische Handlung spricht sich felbst aus: fagt fie nicht, was sie sagen soll, so hat ihr Erfinder übel symbolisiret. Ich darf ihm also keine Meinung unterlegen; Er muß seinen Sinn ausdrücken, Er symbolisiret.
- 2. Ist seine Handlung mit Rede begleitet: so spricht biese seine avthentische Erklärung der Handlung aus. Ich muß sie in ihrem ganzen Umfange, die Worte in ihrer natürslichsten Bedeutung nehmen, und darf mich nicht an ein einzelnes Wort heften.
- 167 3. Eine lebendige Handlung setzt Beranlassung und einen Zwed voraus. Jene können nur die begleitenden Umstände, und zwar alle zusammengesaßt; Diesen nur der Charakter des Handelnden, (wie überhaupt so in diesem Moment,) zeigen. Sinzig auf diesem Wege entspringt Begriff der Handlung; sonst wird und bleibt es eine unvollständige, fremde, und wenn sie gedieten will, eine drückende Lehrmeinung. Lasset uns diese Grundsätze anwenden.

# Anwenbung.

1. Eine Lehrmeinung, die sich mit Ausschluß aller andern Reben und Umstände über die zwei Worte: "das ist!" quält, sie ängstet sich umsonst. "Das ist" setzt ein "Was ist?" voraus; 168 bei Auslegung symbolischer Handlungen giebt es ja in der ganzen menschlichen Sprache keine simplere Frag= und Antwort=Formel, als: "Was ist das?" "Das ist es."

Und an diesem Fest war diese Formel eben der gegebene heilige Ausdruck: denn es war als ein symbolisches Gedenksest zu fragen "was ist?" zu antworten "das ist!" gestiftet, gesetzt, geordnet.\*) (2 Mos. 12, 26. 27. 43.) Die Formel "Das ist" war der natürliche Ausdruck der Erklärung aller symbolischen 169 Handlungen und Feste. (2 Mos. 13, 9. 10. 14.)

Wenn eine Lehrmeinung also auf dies "Das ist" hier eine Berwandlung bauen will, so widerspricht sie damit der ganzen Handlung. Der Stiftende lebte; Er gab ihnen kein Blut zu trinken, am wenigsten sein Blut; es floß in seinen Abern.

- 2. Aber auch ein aus der Luft gegriffener Tropus kann dies "Das ist" nicht seyn; sonst wäre es nicht nur ein harter, sondern auch für diesen Zeitpunkt fremder Tropus. Das Blut des Osterslammes trank man nicht; Blut zu trinken war den Ebräern nicht nur verboten, sondern schien ihnen mit Recht eine Gräuelmahlzeit der Gößendiener. Wie käme also der Stister zu einem so harten, seiner Nation widrigen Tropus? Und wie zu dem andern, seinen 170 damals lebenden gesunden Körper einem Stück dürren Brodts zu vergleichen? Eine Lehrmeinung, die blos an diesen Tropen weilet, befriedigt nicht und hat nie befriedigt.
- 3. Bei einer symbolischen Handlung muß sie selbst, die Handlung sprechen, und die ganze sie begleitende Rede muß auslegen. Hier brach Christus das dürre Brodt; (so würde sein Leib verachtet und grausam gebrochen werden;) dies signissicirte. Er reichte den Becher umher, und da er ein Vergießen des Bluts weder signissiciren konnte noch wollte, sondern als Hausvater den Becher nur umherreichte, so ändert sich hiernach auch die

<sup>\*) &</sup>quot;Hierauf fragt ber Sohn ben Bater und wenn ber Sohn nicht Berftand bazu hat, so belehrt ihn ber Bater selbst nach seinem Begriff, indem er von der Schande ansängt und mit dem Lobe aushört. Wer dies nicht thut und nicht davon redet, der hat seine Pklicht nicht recht erfüllet." Misch nah, Pesachim X. 4. 5. Wo der Hausvater dem "Was ist?" tein Gnugsthun kann, da wird ein Ausleger der Gebräuche eigentlich gewählt und erbeten; dies ist die Ifraelitische Ordnung des Festes.

Formel. "Dieser Becher ist ber Dank und Freudenbecher für eine neue Verfassung, die durch meinen Tod, aufblühen wird. Denket baran; benket meiner!" Luc. 22, 20. 1 Cor. 11, 25. Matth. 26, 28.

- 171 Eine Lehrmeinung also, die beibe Theile der Handlung von einander reißt und ben Ginen, ben bebeutenbften, gar ausläßt, hat das gange Symbol gerftoret.\*) Das Brechen des Brodts fignificirte ben traurigen Theil ber naben Begebenheit; es mar in biefer Rücksicht, (bem Institut bes Festes treu.) auch ein Brobt 172 ber Trübsal, b. i. Symbol bes verlassensten Zustandes, ber Christo bevorstand. "Aber getrost! Der Freudenbecher einer neuen Erlösung wird folgen." Ohne das zweite Symbol sagte das erfte blos scheinbaren Untergang, Rähe eines schimpflichen Tobes, nicht aber bessen fröhliche Früchte: und biese vorzüglich zu fignificiren mar ja eben Chrifti Absicht. Es follte ben Erschütterten fagen: "Auch wenn sie ihn wie ben Aermsten im Bolf verachtet, blutend sehen murben, sei barum nicht nur nicht Alles verlohren, sondern eben hieraus Alles zu erwarten. "\*\*) Es war ein traurig = 173 fröhliches Präsagium; nur Unverstand kann das Fröhliche, ben Erfolg, hinweglaffen und bas Traurige, aus bem jenes entsprießen sollte, beibehalten.
  - 4. Ein künftiges Gebächtnißmahl sollte bies bürre, gebrochne Brobt und ber barauf folgende neue Bundesbecher seyn; wessen Gebächtniß? Natürlich ein Gebächtniß Christi in Allem,

<sup>\*)</sup> Reine Lehrmeinung hat ben Zusammenhang beiber Symbole, auf ben boch alles ankommt, bemerken wollen, ober seinen Sinn entwicklt. Jebe läßt Christum Eine Ibee tavtologisch wieberholen; und boch war eben ber Contrast Beiber ber rebenbe Sinn bes Symbols. Reine Lehremeinung hat Trübsal und Freude, unschuldigen Tod und neue Belebung als die correspondirenden Haupttheile des Symbols, unter dem dürren Brobt und dem Becher der Freude angewandt oder als die Hauptpunkte der Bergleichung (tertium comparationis) bezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> hieraus erklärt sich die Bericiebenheit ber Formel bei ber hinreichung bes Bechers und Brobts in ben Svangelisten. Matthaus und Markus sagen sie hebräisch; Lucas und Baulus erklären sie Griechisch. Alle aber sagen Dasselbe mit bestimmter Unterscheidung.

mas er bamals significirte. Also ein Anbenken ber Begebenbeit, daß er sie vorausgesehen und sich ihr Hoffnungsreich unterzogen, ein Anbenken Dessen, was baran hing, seines Werks, seiner Tenbeng, seines Charafters. Länast und öfters hatte er seinen Tob. aber auch den fröhlichen Ausgang besselben vorbedeutet; er war barauf immer gefaßt gewesen. (Joh. 2, 19-22. 3, 14. 6, 51. 7, 33, 34, 8, 21—23, 10, 15, 16, 12, 23—32, 13, 1, 174 33. 36. 14-17.) Wir müßten ber ganzen Geschichte Christi nicht glauben, wenn wir biefen gefaßten Charakter ihres Helben, ber wohl sah, daß es Leben und Tod galt, in ihr verkennen wollten; sein ganzes Unternehmen gründete fich eben auf dies veste, ber Sache gewiffe, Hoffnungsreiche Gemuth, bas sich jest im entscheibenben Augenblick erprobte. Dies Gebächtniß sollte begangen; biefer Charakter, ber Tob und Leben, Bekanntniß ber Wahrheit und ihre unausbleibliche Frucht, Aufopferung und burch fie Erlöfung, Siegreich an einander knüpfte, sollte seinen Nachfolgern Vorbild werben. "Was schabe es, wenn Er biesen neuen Freudenbecher mit ihnen fünftig nicht trinke? Er trinke ihn mit ihnen in einer andern Welt und hienieden fei sein gestiftetes Werk, (abgethane Arrthumer. Gräuel und Sunden) fein Gebächtniß; ju thas 175 tiger Fortsetzung dieses Werks auch ihnen ein lebendiges bleibendes Gebächtniß."

Eine Lehrmeinung, die dies Alles, das Wesen der Handlung und Gesinnung Christi, seinen in hellen Worten deutlich erklärten Zweck, übersieht und auf ein übernatürliches Essen, Trinken oder gar Blut=Saugen kapernaitisch geräth,\*) hat den Geist der Handlung verachtet.\*\*) Schiebe man fremde Erinnerungen und 176

<sup>\*)</sup> Man kennt bas Stanbal bes Saugekelches in einigen alten Rirchen.

\*\*) Richt Effen, Trinken, Brobt als Darftellung eines Menschen=
törpers, rother Bein als Darftellung eines zu trinkenben Menschen=
bluts waren bie lebenbigen Bunkte ber symbolischen Handlung; sonbern
bas Brechen eines bürren Brobts in Keine arme Stilche, bas Um=
herreichen eines Kelchs neuen Dankes und Segens in einer
neuen Bundesgemeinschaft. Dies sprach bie lebenbige Handlung. Den 176

Befehle, so viel man will, an die Stelle; es ist nicht mehr Chrisstus Symbol in seinem Charakter.

- 5. Mit Recht ward also das Abendmahl nach erlebtem Erfolg bes Todes Christi Eucharistie; der Becher in den Händen seiner Nachfolger ein Bundesbecher der Aufmunterung, des Danks, der Hoffnung. Sobald die Lehrmeinung ihn zu einem todten Ansbenken machte, das man zur unwerthen Entsündigung Gott vorzeigte, war der Zweck des Instituts dahin, das durch Pönitenzen und Beichtpsennige, die man daran knüpfte, endlich gar in eine Acharistie, in eine Fundgrube des Geizes, eine Bude der Sünsbenvergebung, der Frechheit, Henchelei und des Seelen Despotismus, ja zulest protestantisch gegen alle Würde und Anstand in die trausrisste Bettelei verwandelt wurde. Schande und Sünde!
- 6. Mit gleichem Recht behandelt Paulus dies Denkmal als
  178 ein Mahl der Gemeinschaft, Christus mit den Seinigen, der Seisnigen unter einander: denn in einem freundschaftlichen Kreise war es entstanden, auf ein Familienverhältniß war es gebauet gewesen.
  Nach Ihm wird es also eine symbolische Sitte echter Menschensverbindung mit ihrem unsichtbaren Freunde sowohl als unter einander. Luther, dessen hellsehender Geist das Unzureichende der Tropus-Erklärung, die einem einzigen Wort nachjagte, einsah und die prägnantere Bedeutung der ganzen Handlung dunkel fühlte,

Spott, daß die Christen ihren Gott essen und sein Blut trinken, hatte die plumpe Lehrmeinung verdient, mit Recht verdient: denn sie bekannte ihn ja selbst und konnte ihn also nicht widerlegen. Sobald sie, den lebendigen Stifter völlig vergessend, nur an sich selbst, ans Essen und Trinken dachte, Essen und Trinken zum Hauptbegriff und Endzwed der Symbolisation machte und über dies Essen und Trinken eines Leibes, der doch kein Fleisch, eines Blutes, das doch kein Blut war und sehn konnte, theorisirte, war sie ganz ausser dem Gesichtskreise der Stiftung. Bei dieser hatte jeder den dürren Kuchen wie Kuchen, (ein Brodt der Trübsal) gegessen, den Wein als Wein getrunken; die Sättigung, (das Essen und Trinken,) lag hiebei ganz Seitwärts. Es war επιχωμον; und wenn Christus es ihnen blos gezeigt hätte, so war seine Idee, sein großer Muth symbolisiret.

kam (wenn man bie harten Ausbrude ausnimmt, benen er in bem bamaligen beengten Streitfelbe nicht entgeben konnte) bem Begriff Paulus am nächsten. Der Gesammtheit einer Menschenverbindung wird biefe Borftellungsart wohl immer auch die an= 179 gemeffenste bleiben. "Biele find wir Ein Leib, weil wir alle Gines Brobtes theilhaftig werden; hiedurch nehmen wir an Christo Theil und wirken Gutes, weil uns sein Geist beseelet." — Freilich kann auch biese Bebeutung wie jebe andre abergläubig verstanden und gemikbraucht werden: sie ist und bleibt indek die bescheibenste von allen. Ohne ber Kraft, bem Sinn bes Instituts etwas zu vergeben, mahrte fie ben Nachbruck ber Stiftungs-Worte jeder kommenden Zeit, die Anwendung berselben jedem Empfangenden nach seinem Bedürfniß. Dies will ber Charafter bes Festes, so wie die Natur ber symbolischen Handlung. Da jeder sein eignes Brobt ber Trübsal ißet, so hoffe jeder auch, großherzig wie Christus, hinter 180 ihm ben Kelch ber Errettung, ber Freude, bes Dankes. In biefer leichten, natürlichen Unsicht ber Dinge, tritt jedes Wort auch ber verschiebensten Anführung, (3. B. Lukas und Paulus) ins Licht. Die Handlung spricht sich selbst aus, allen Unwesenden verständlich, vom Augenblick gegeben, babei charakteristisch, groß, herzlich. Sie legt niemanden einen Zwang der Gedanken auf, läßt jede indivibuelle Anwendung frei und erhebt sich über jede Lehrmeinung, die, sofern etwas Wahres und Gutes in ihnen ist, sie alle in sich vereinigt.

22.

Ueberhaupt werben uns in dieser Rücksicht die beiden einsachen Ritus des Christenthums sehr schähder: benn wenn man nicht 181 Worten und Büchern trauen wollte, so traue man wenigstens Handlungen, Gebräuchen. Beide drücken aus, was eigentlich und einzig Religion ist, gewissenhafte Verpflichtung. Die Tause eine Absagung jeder Unsauterkeit, eine Gemüthsweihung; das Abendmahl bringt jenen höchsten Punkt der Menscheit, das rectissimum, maxime decens et decorum, "sich der Sache der

Menschheit rein und ganz, mit der gewissesten Zuversicht des frohesten Erfolgs zu weihen," in einem Borbilde und dessen entscheidendstem Moment vor und. Das Brodt des Traurens in Einer Hand, in der andern den Kelch des Muths, der Freude, stiftet es eine 182 thätige Bundesgemeinschaft, deren Symbolum es selbst ist. Gewiß und wahr das religiosissimum einer Menschen Religion: denn in ihm gelobet sich der Mensch ganz und rein und im entscheidendssen Moment, wie Christus, dem Wohl der Mensch beit.

## Bon

# Lehrmeinungen,

in ein Syftem ober in eine Dichtung jusammengeorbnet.

"Die Lehrmeinungen, wird man sagen, sind dir in ungün- (185) stigem Licht erschienen, da du ihren Zusammenhang nicht erwogen, sondern sie als Anhänge eines Glaubens betrachtest, von dem sie sich abgesondert haben. Als System geordnet, nimmt Eine von der andern ihr Licht; sie bilden ein vortressliches Ganzes." — Lasset uns sehen.

1.

Die erste Religionsphilosophie in der Christenheit versuchten die Gnostiker. Indem sie Gott in einen dunkeln Lichtabgrund setzen, erklärten sie die Schöpfung der Welt, den Ursprung des 186 Uebels, die Erlösung der Menschen, den Ausgang der Dinge u. f. durch personissicirte Aeonen sogar bildlich und chronologisch. Chronoslogisch, wie es der Name Aeon giebt, ließen sie die Zeits und Weltskräfte einander heirathen, andre Aeonen zeugen und formten damit nach morgenländischer Vorstellungsart eine Religionsphilosophie, ein gar anschauliches System, das man sogar mahlte. Den Gnostikern solgte Manes, und mahlte ein Bilderbuch auf seine Weise. Seitsdem sind saft alle Lehrmeinungen, weil sie meistens an Bildworten haften, gemahlt worden, und ich wollte, daß sie immer nur gemahlt würden. Da zeigte sich jede reine Anschauung charakteristisch.

Die Kirche, verwerfend jene bilbliche Systeme, blieb bei ber 187 Regel bes Glaubens, die katechetisch ausgelegt und auch in Schriften commentirt ward. Natürlich hielt man sich an die Artikel am meisten, die angestritten oder sonst der Zeit wichtig waren; so arbeitete man dann unwissend einem künftigen Lehrgebäude vor. Es mußten viele Kehereien entstanden und eine Reihe von Sähen durchsochten seyn, ehe man auch nur zu einem scheinbaren System von Lehrmeinungen gelangen konnte, von dessen gelegentlicher, langsamer, oft ärgerlicher Entstehung die Geschichte uns gnügende Auskunft giebt. Wie Massen des Lichts oder der sichtbar gewordenen Finsterniß hebt sich dann und dort im Wortnebel ein neues Dogma empor; Dialektik, Rhetorik, Eristik waren ihre Schöpferinnen. Auf diesem Concilium, auf jener Synode wurden dogmatische Seissenkugeln als Aepfel der Eris in die Christenheit geschleibert. U. f.

188

3.

Und doch gehörte weniger nicht als ein Jahrtausend dazu, daß die sogenannte Theologie ihre erste rohe scholastische Form erhielt; ein Palast von Stückwerken, zu dem tausend Jahre zusammengetragen hatten, den aber der Evnuch Abälard zu erschaffen wagte.

4.

Und weder Christus noch Paulus; ber arabisirte und latinissirte Aristoteles war dieses Baues Meister. Den Zusammenhang, den dieser große Denker fast über jede Classe von Känntnissen des menschlichen Verstandes verbreitet hatte, wollte man auch über Glaubenswahrheiten verbreiten; ein an sich untadelhafter Gedanke, wenn er recht gefaßt ward und damals ausgeführt werden konnte. Denn warum sollte der menschliche Verstand, der über alles urtheilt, 189 nicht auch über diese Wahrheiten urtheilen, sie aus dem Chaos rhetorischer oder mystischer Vorte reißen, mithin bestimmen, sondern, ordnen?

Leiber aber fehlte ben Scholastikern hiezu zwar nicht bas Rundbuch: (benn fie befaffen bie Bibel;) wohl aber bas Mittel, bies Buch zu verstehen, die Freiheit, es auszulegen und anzuwenden. Ohne Känntniß ber Zeitsprache jener alten Schriften, die man hinter einer biden Wolfe ber Aussprüche und Decrete voriger Zeiten wie durch ein gefärbtes Glas ansah, bewiesen fie selten aus ber Schrift sonbern aus Rirchenvätern und Concilien ihre fennsollenden Lehren, die sie dem herrschenden Formular = und Cerimo= nien-Inftitut ihrer Zeiten weber entgegen stellen wollten, noch borften. Sie marfen also Fragen auf, bisputirten, unterschieben. Ihre Bemühung mußte als ein vom Glauben ber Kirche unter- 190 schiednes, ihm unschädliches Werk erscheinen, baber fie es auch am liebsten ein Fachwerk, ein freies Quoblibet (locos, ordinem quaestionum, quodlibetarium, theologiam quodlibetam, epitomen sententiarum etc.) nannten. Ausmachen wollten sie mit ihren Fragen und Unterscheidungen nichts; das fagte schon ber Name Quodlibet. "Meyne was bir gefällt: senti, quod libet." Wäre man immer boch bei biesem höflichen Namen und bei ber clausula: senti, quod libet, geblieben!

6.

Als Luther das Principium der Kirchen Autorität umwarf, fielen die drei Stüßen des Gerüsts, auf welchem die Scholastifer disputirt hatten, Aristoteles, Concilien und Kirchen väter; ihm war die Bibel allein Grund des Glaubens. Und das 191 mit Recht, da auch die durch Schriften und Tradition heradgestommene Rorm, (das Symbolum,) den Schriften des neuen Testasments Theils selbst zum Grunde liegt, und in ihnen wesentlich erkenntlich ist, Theils aus ihnen sein echtes Verständniß nimmt und sie dagegen historisch beglaubigt. Vibel und Symbolum also wurden die Gewährsmänner des Protestantismus; hätte man neben ihnen die Vors und Rebenzeit in Lehrmeinungen auf einmal wegsthuen können; wie rein hätten sich diese Quellen ergießen mögen!

Nun aber mußten die Protestanten streiten; selbst ihren Standort, ihr Recht diese Quelle zu brauchen, mußten sie sich erkämpfen. Erweisen sollten sie, daß wenn sie gleich die Tras bition, nebst den nur auf sie gegründeten Dogmen, und in Glaubensssachen die Hierarchie verwürfen, sie dennoch weder Juden noch Türken seyn; documentiren mußten sie, was sie glaubten, sich darüber rechtsertigen, streiten, zanken.

8.

Daraus entstanden die Bekänntnisse und Apologieen des Protestantismus, die so wenig eine systematische Dogmatik als systematisches Kirchenrecht seyn wollten. Selbst seine locos hat der bescheidne Melanchthon seiner Glaubensparthei weder als Norm, noch als Kunstwerk aufgedrungen; sie waren seine loci, d. i. eine Geräthstammer der Lehren, die er für sich, seinem Gedächtniß zur Hülfe in Fächer also geordnet hatte.\*) Im Fachwerk folgte er dem Meister der Lehrmeinungen, Lombardus; in Sägen und Beweisen solgte er ihm nicht. Auf ein philosophisches Kunstsystem ist es bei ihm nicht angesehen; dem widerspricht er standhaft \*\*) und von einem Bernunstprincipium, aus dem alles hergeleitet werden müsse, wußten Melanchthon und Luther gar nicht. Ihr Principium war Gottes Wort, die recht verstandene Bibel.

9

Da nun der Gebrauch dieser Quelle nach den Grundsten der 194 Protestanten jedwedem Christen nicht nur freisteht, sondern Pflicht ist: so, sieht man, dulbet der Protestantismus durchaus kein als Glaubensvorschrift andefohlnes Fachwerk von Meinungen und Lehren.

<sup>\*)</sup> Non ambitione, non φιλονεικια, non aemulatione, non vt sererem rixas, haec institui et collegi, sed primum vt me ipsum erudirem, deinde vt aliquorum, qui haec legebant, honesta et pia studia adiuuarem. Melancht, praef, in loc. theol.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Borrebe ju feinen locis,

Wer soll dies anbefehlen, da Christus und die Apostel es nicht geschrieben haben, da über ein Jahrtausend hin die Kirche von ihm nicht gewußt hat? Habe irgend ein Fachwerk von Meinungen, Auslegungen, Fragen, Disputationen so viel Werth als man wolle; jeder Leser der Schrist, Christ oder Unchrist, hat das Recht, sich ein gleiches oder besseres, ein Repositorium zu seinem Zweck zu machen und darinn die Bibelsätze nach seiner Art zu ordnen. Kein Zimmermann auf Erden, wenn er auch von Joseph aus Nazareth selbst stammte, hat zu ihrer Verfertigung ausschließende Freisheitbriese.

10.

195

Der panische Schreden also, ben man im vorigen und in ber ersten hälfte dieses Jahrhunderts vor dem Wort Dogmatik hatte, das Ansehen, das sie sich als Gesetzbuch, als Institutionen und Pandecten der Religion anmaaßte, waren Töchter der Unwissenheit, der Barbarei oder eines hierarchischen Stolzes. Jeder Leguleius mag sich Meinungen der Rechtslehrer nach seiner Art sammlen; deßhalb werden diese kein Gesetzbuch, nicht Justinians Institutionen, Novellen oder Pandekten.\*)

11.

196

In mancherlei Rücksicht kann ber Werth einer Zusammenstellung von Lehrmeinungen geschätzt werden; in Rücksicht ihres Reichthums an Materien und Gelehrsamkeit, oder ihrer Genauigskeit und Ordnung, oder der Schönheit ihres Ausdrucks wegen u. f.; immer aber bleibt eine Zusammenstellung nur das, was sie ist, Fachwerk, Tabelle, Register, in welcher Form sie auch erscheine.

<sup>\*)</sup> Was einige Protestanten zu dieser Ungebühr verleitete, waren die Jesuiten und das tridentinische Concilium. Jene hatten in ihren Zank= gesprächen mit den Protestanten die Scholastik wieder ins Feld geführt; ihre Gegner wollten und mußten mit gleichem Geschütz donnern. Das Con= 196 cilium hatte jedes sestgesetzte Dogma mit einem Anathema versiegelt; die Protestanten antworteten in Anathemen gleichfalls. Glücklicher Weise ist diese Donnerzeit vorüber.

Die schlichteste Form war die, nach der diese Lehrmeis 197 nungen entstanden waren, das Symbolum. Ueber die Taufformel war nämlich die Glaubendregel allmälich von der Zeit erdauet, und auf dies dauete man weiter; die kunstreichste Dogmatik kann diesen Ursprung nicht verläugnen. Auch deswegen blied diese Ordnung schähdar, weil sie sich immer doch an das Principium der Religion, Ueberzeugung, Gewissen, Glauben halten mußte und willkührlich nicht umherschweisen dorfte. Wider Willen gleichsam mußte sie eine idea siedei bleiben.

13.

Balb aber warb man bieser Sinfalt satt; man irrte in Bilbwörtern umher, an beren Sins, wohl ober übel gemählt, Jeder jetzt seinen Rosenkranz reihte. So sind die Worte Bund, 198 Haushaltung, Stände der Menschheit, Licht, Leben, Natur und Gnade, Mensch und Gott, der alte und neue Adam u. s. zu dünnen Papier-Riemen gemacht worden, womit jeder sein alt-neues Karthago umzog und eine bisher ungesehene Gottesstadt zu gründen vermeinte.

14.

In manchen bieser Systeme liegt ungemein viel Poesie; manche wünscht man sogar lieber als Poeme zu lesen. Wo indessen der genommene Gesichtspunkt zu künstlich war, welch ein Talent des Dogmatikers konnte verhindern, daß nicht andre Bildworte, eben so helle Tropen, die in den Schatten gedrängt und eine Reihe angeführter Stellen, die wie Opferthiere herbei gezwungen waren, dagegen ihre Stimmen erhoben? Diese Stimmen waren unversmeidlich, weil die Schrift, ein Indegriff von Schriften mehrerer 199 Jahrhunderte, keinem einzelnen Tropus durchaus dienet.

15.

Endlich kam man barauf, die ganze Schrift, (wie man niedrig fagt) unter sich zu bekommen, durch ein Zauberwort, das man

Principium nannte. "Willst du nicht, hieß es, so sollst du wollen." Auf diese Weise entstanden seit Des-Cartes Zeit die philosophischen Theologieen, die leider sich alle überlebt haben und jetzt auf Auctionen als Appendize seil sind. Wer ist nicht, der die viele mit feinem Scharssinn in ihnen verwendete Mühe bedaure?

16

Hassen aber muß man die Mühe, wenn sie die Bibel verunsstaltet. Jedem Sprechenden, und spräche er unster Meinung nach im Irrenhause, lassen wir seinen Sinn; warum denn einzig nicht 200 der Bibel?

17.

Und nirgend war diese Philosophie ärmer daran, als wenn sie Bilber der alten Sprache nach ihrem Sinn als Begriffe construirte. Da dichtet sie 3. B. Eigenschaften Gottes zu Personificationen und verwickelt diese als Sultaninnen des himmlischen Sultans im Zwist. Da wird der alte Gotts Bater bald ein Blutdürstiger Leu, bald ein sauersehender Judex, endlich aber doch ein milber Pfalzgraf, der für gewonnenes Geld unwürdige Bastarte um Sines Echtgebohrnen willen alle summarisch an Kindes Statt aufnahm.

18.

Am meisten kommt in ihr ber Teufel zu Ehren: benn ber hat ben ganzen Proceß zwischen Gott, Menschen und ben himmlischen 201 Sultaninnen nicht nur angezettelt, sondern auch geleitet. Ihm zu Ehren sollte diese ganze Dichtung, die man etwas uneigentlich Resligionsphilosophie genannt hat, die philosophische Diaboliade heissen, da der diadolus und das böse Principium in ihr eigentlich die Hauptrolle spielen. Ohne Zweifel freuete sich das böse Prinscipium, daß es seit den Zeiten der Gnostifer und des Manes am Ende des achtzehnten Jahrhunderts wieder zu so hohen Ehren kam, wahrscheinlich auf kurze Zeit.

19.

Wo stehet es 3. B. geschrieben, "baß Satan als ein Wesen höherer Art, bem irbische und körperliche Gegenstände keinen Genuß

gewähren konnten, sich zum Obereigenthümer aller Güter 202 ber Erbe aufgeworfen, dem guten Princip zum Trop sich ein Reich des Bösen errichtet, welchem alle von Abam abstammende Menschen unterworfen wurden?"

20.

Wo stehet es geschrieben, "bas sich baß gute Princip wegen seines Rechtsanspruchs an ber Herrschaft über ben Menschen burch bie Errichtung einer statutarischen Regierung verwahrt, und beßhalb ben jübischen Staat angeordnet?"

21.

Wo geschrieben, "daß Er, Satan, bem ihm gefährlich scheisnenden Jesus angeboten, ihn zum Lehnsträger seines ganzen Reichs zu machen? und da dieser den Antrag ausgeschlagen, ihm, 203 als einem Fremdlinge auf seinem Boden, nicht nur alles, was ihm sein Leben angenehm machen konnte, dis zur größesten Armuth entzogen, sondern auch alle Leiden gegen ihn erregt und ihn dis zum schmählichsten Tode verfolgt habe?" — Armer Satan, wie viel wird dir zugeschrieden, damit du zur Ehre gelangst, die Bestreiung der Menschen veranlasset zu haben! Oder vielmehr durch die neueste Philosophie der Religion Glorreicher Satan!

22.

Und noch glorreicher, weil du nach ihrer Lehrmeinung als dominus directus in der menschlichen Natur wesentlich wohnest. Es ist also nicht wahr, daß alles, was Gott erschuf, wesentlich gut und der Mensch, dem Ausdruck der Schrift zusolge, nach dem Bilde Gottes gemacht war. (1 Mos. 1, 27. 29—31.)

204

Es ift nicht wahr, daß er dies Bild nicht verlohren (1 Mos. 9, 6. Jac. 3, 9.) und dieses zu seiner ersten Lauterkeit zu bringen, eben der Zweck der Religion sei? (Eph. 4, 23. 24.)

23.

Nicht mahr, daß bies geschehe, wenn wir die Gemuthsart, die nur burch irrige Lüfte verborben warb, ablegen. Nein! Der Teufel selbst ersistirt in und: ein radicales Bose, das zwar die Schrift nicht kennet, das aber die Philosophie der Religion "innerhalb der Grenzen der Vernunft" ausgeforscht hat, und postuliret. Nach ihr ist das Bose im Menschen nicht Abweichung vom Gesetz. Unart: bes Menschen an sich aute Triebe kommen nicht in Unordnung; sie werden nicht unzeitig erweckt oder falsch geleitet; keine bose Ge= 205 wohnheit, kein burch Beispiele, Reize und Verführungen, endlich burch allaemeinherrschende falsche Marimen machsendes Verberben unfres Geschlechts wird, wie es die Bibel anzeigt und schon (1 Mos. 6, 3. 5.) in der Geschichte der ersten Verführung einer Triebereichen, leicht beweglichen Menschennatur sinnlich darstellt; nein! sondern der Teufel ist in uns gefrochen, der uns unter dem Namen bes rabicalen Bofen, "von bem Niemand weiß, wie es in die menschliche Natur gekommen, noch wie es heraus kann?" bewohnet.

### 25.

Was hilft mir nun das hohe moralische Geset, das ich mir selbst gebe, wenn nicht etwa nur ein anderes Geset, sondern eine radicale Macht in mir ist, die es vernichtet? Der reine Wille, 206 der Unvermögende, durch den "vielleicht nie in der Welt Eine rein-gute Handlung ausgerichtet worden," ist eine bloße Geset, sormel, indeß jener reine Unwille, der Satan in unsrer Natur, ein Mächtiger ist, dem alle Begierden dienen. — Selbst der Jüdische Pöbel, der seinem Jeter hara, (der bösen Art im Menschen) viel Macht beilegt, hat die Macht desselben, die dem leichtsinnig strechen Pöbel sehr willsommen und brauchdar ist, nicht die zu dieser Höhe erhoben.

26.

Fürchterlich ift die Macht, die bergleichen Scheingebilde über bie Phantasie und über das unbewahrte Herz leichtsinniger, franker,

frecher Menschen haben. Der Philosoph, ber außer bem Tumult 207 der Leidenschaften, vom Anblick rober oder schwacher Naturen entfernt, einsam benket, stellet sich kaum die Wirkungen vor, bie ein jum Scherz personificirter Wortschall "rabicales Bofe. Satan. ber dominus directus und Besitzer ber Welt, Inhaber bes menschlichen Gemuths u. f." auf ben Theil ber Menschen habe, ber nur in Bilbern ber Phantasie lebet. Dieser Schafft, er realisirt sich bergleichen Phantome. Leset die Judische Geschichte, leset die Geschichte mancher Wilben ober unfrer alten und mittleren Zeiten. Erschreckte euch nicht oft die Macht der Versonification über lebhafte Gemüther? noch mehr aber ber hang und bie Sucht, bas Bersonificirte sich barzustellen, zu realisiren? Daber jener abscheuliche, kaum auszurottende Zauber- und Herenglaube, ber. weil er glaubte, auch fah, und die Neigung, Unholbe zu sehen, auf Ge-208 schlechter hinaberbte. Daber jene Sucht, bem Teufel zuzuschreiben. wovon wir wohl wissen, wie es in uns entstanden. Daher jene Nachläfigkeit, das Bose wegzuschaffen, das wir bei guter Musse rabical in uns fäen und pflegen. — Nichts pflanzet sich auch leichter fort als Gebilde ber Einbildungskraft. Erzählung des Gläubigen theilen sie sich der Menge mit: durch Erziehung und eine geerbte Gebankenweise werden fie Familien -Reit = Bolfsmahn, zulett bekannte Sache (sensus communis) b. i. geltenber Wahnsinn. Dank bem Manne von Nazareth, bag er. obaleich selbst im Bolf erzogen, bergleichen Phantome zu zerstören gekommen mar; wir, meine Brüber, wollen seinem Werk nicht entgegenarbeiten, noch durch Lustphantasieen ein Phantom in seine Religion bringen, bas ben Zweck aller Religion zerftöret.

27.

209

Dies um so mehr, ba wir sehen, zu welcher kleinen Ibee biese Dichtung hier führet; zu keiner kleinern nämlich, als daß wir recht radical-erbärmlich vor Gott erscheinen, damit Er seine radicale Heiligkeit zeige und uns ja nicht anders als Zurechnungsweise b. i. unradical quittire. Much ado about nothing! So viel Zu-

rüstungen zu einem gerichtlich = höchst ungerechten Quid pro quo, bamit die edelste väterliche Beranstaltung Gottes nichts sei als Gleißnerei und Maskerade. Wie? wann wir sodann den ungebührlich = harten Gott bei unserm angeblich = angedohrnen Lehns = herren "dem Satan in Sache des uns eingepstanzten Radical = Bösen" verklagten? und den ungerecht = verzeihenden Gott des Falsi schuldig machten? So endete denn diese Religionsphilosophie in 210 einen ewigen Proces des Menschengeschlechts gegen Gott vor dem Tribunal des Satans.

28.

Jebermann kann und darf über die Religion philosophiren, sich also auch aus zusammengelesenen Worten der Schrift eine Dichetung bilben; da indeß der Religionsphilosophie alle Glauben gleich sind, warum dichtete sie nicht lieber aus den Bramanischen Bes dams oder den lustigen Mährchen der Kamtschadalen, die für sie eigentlich gemacht scheinen? In diesen ist der böse Geist sehr mächtig und sehr scherzhaft.

29.

Wenn aber diese scherzhafte Religionsphilosophie den Worten der Schrift, über die sie philosophirt, gar einen bessern Sinn 211 unterlegen zu müssen meint: so wird sie gar zu scherzhaft. Auch der schlechteste Schriftseller will sagen, was Er gesagt hat und versbittet jede Deutung ins Besser. Wenn also den Worten der Schrift eine dergleichen Transmoralisation unter dem Vorwande unterlegt werden soll, weil ihre Versasser göttliche Scribenten gewesen, so wird es wahrscheinlich, daß man sich für noch göttslicher als diese göttliche Schriftsteller halte, die man Ehren halben transmoralisiret.

30.

Als Regel ber Auslegung brächte uns ein Principium bieser Art um alle Auslegung, b. i. um jedes Schriftstellers eigenthümlichen, gesunden ober ungesunden Sinn. Die Welt würde mit bieser Regel so enge als der Gesichtskreis des Philosophen; die Sinnesart aller Zeiten und Länder transferiren sich in seine Ideen-212 welt, d. i. zuweilen in seine Laune.

31.

Die Folgen bavon haben ältere und neuere Erfahrungen längst gezeiget. Als die Rabbinen nach ihrer Art den heiligen Schriften einen Sinn unterlegten und durch die Rabbala ihren fünftigen Wessias, wie sie ihn wähnten, in Allem fanden, verlohren sie nicht nur den ursprünglichen Sinn und die gesunde Ansicht ihrer National Schriftsteller, sondern sie entblödeten sich auch nicht, in Jener Namen das Albernste zu sagen, wie die Rabbinische Resligionsphilosophie, die Kabbala, zeiget. Man erstaunt über die Regeln ihrer Auslegungskunst und kommt nicht zurück vom Erstaunen.

213

32.

Als in ben Zeiten ber Hierarchie die Kirche sich anmaaste, ben Stellen ber Schrift einen Sinn unterzuschieben, ber ihrer Convenienz geziemte, wohin gerieth die Auslegung? Welche ungeheure Barbarei, unwissend, Geschmacklos, frech, verfolgend, führte sie ein!

33.

Als die Mystik sich erkühnte, alles mystisch zu beuten, was fand sie nicht in den heiligen Schriften? Man lese und erstaune.

34.

Der Cartesianismus, Wolfianismus u. f. haben in Stellen, die für sie gehörten, dasselbe Spiel getrieben; die Zeiten 214 sind vorüber, die Deutungen sind vergessen und wo man sie als ein momento mori noch antrisst, lieset man verwundernd. Das Spiel ist so oft gespielt; sollten wirs wiederholen?

35.

Ober sollte es gar zu einem aufgestellten Gesetz werben, daß man über jede Schrift des Alterthums die mehr als hierarchische Gewalt üben dörfe, ihr aus unsrer Philosophie eine bessere Deutung zu geben? In Gerichten nennt man bies Kunstwerk mit bem unhöflichen Namen "verfälschen."

36.

Schriebe jemand eine Geschichte bessen, was durch Zusammensstellung mehrerer Lehrmeinungen gewonnen und durch gewaltsame Durchtreibung irgend einer einzigen Lehrmeinung eingebüßt worden:

so würde der aus jeder Alleinherrschaft einer einzigen Joee als 215 Formel entsprungene ungeheure Nachtheil klar werden. Mehrere Lehrmeinungen zusammengestellt geben doch immer ein artiges quod libet; jeder hat und behält sein Urtheil frei. Eine Lehrmeinung hingegen, zumal von wütenden Jüngern umhergetragen, um aufsgehalset zu werden, ist der seidene Strick des Sultans in Janitschaftens-Händen; niemanden erfreulich.

37.

Neberhaupt bünkt mich, habe jebe Philosophie, die es untersnimmt, eine durch schriftliche Urkunden bewährte Geschichte innershalb der Grenzen ihrer Vernunft a priori vestzustellen und zu beduciren, ihre eigne Grenzen verlohren. Wie kennt sie, die den Gott in der Natur Substanzlos ließ, einen vom Himmel gekommenen Sohn Gottes, und seinen possessionisten Erbseind, den Satan? 216 Wie kennet sie, dazu ohne Sprachkunde, seine Geschichte? Sie hat sich also außer ihren Grenzen erlustigt, oder wie Giner der ersten Religionsphilosophen, Rabelais, es zu nennen beliebte, metagrabolisiret.

# Bom Unterschiede

## 3 mifchen

# Glauben und Mennen.

(219) Gewiß, wir haben ber Religion keinen Bortheil gebracht, daß wir Glauben mit Meynen ober gar mit Dichten so leichtssinnig verwirret haben. Zwischen beiben ist nothwendig ein Umriß zu ziehen; ein Unterschied, auf den in der Religion Alles ankommt.

1.

Ifts Glauben, wenn ich eine Formel hersage, beren Sinn ich nie gefaßt, um ben ich mich nie bekümmert habe? Eher follte man 220 bies Unglauben nennen: benn meine Lippe spricht biese Formel, wie der Rabe ein gelerntes Wort. "Ich glaube," heißt sobann: "ich laffe geschehen, daß Andre mit Ueberzeugung glauben; ich sage nach was die Kirche fagt bis auf Ungereimtheiten und Mirakel. Meine Ueberzeugung, mein inneres Bewußtseyn habe ich an sie abgetreten und entsage mich bessen förmlich: das heißt, ich glaube nicht, ich barf auch nicht selbst glauben." Ists Wunder, daß ein folcher Glaube, wenn er die Larve abwirft oder wider Willen verliert, mit dem frechsten Unglauben sich paaret? So glauben Viele an die Bibel, ohne zu missen mas in ihr steht, benken babei aufs frechste und verfolgen. Sobald bas Evangelium gelesen wird, haben fie bie hand am Schwerbt und wiffen nichts von dem Gelesenen; auf ihren Schwerdtglauben aber bauen sie freche Anmaakungen; diese sind ihr Glaube. Formulargewohnheit.

Ehre man bies Glauben nicht ber sogenannten Sinnesvestigkeit megen; eben biese starre Bestigkeit ist furchtbar. folchem Glauben will ber Eine Fieber, ber Andre ben Teufel vertreiben, der Dritte das ewige Leben erben; der Bierte bis hunbertste haffet, neibet, verfolgt. "Glaubest bu?" ruft man bem Sterbenben ins Ohr. "Herr, ja, ich glaube!" Db Heren ober Gott ober Satan? ift gleich viel; er ftirbt, wie man fagt, mit vefter Seele, gläubig. Ein schrecklich Gespenst ift biefer Formularglaube auch icon baburch, bag er an Wortichalle gewöhnt, bie, wieder kommend in Zeiten bes Dranges und ber Gefahr, auf bie erschütterte Phantafie heftig wirken. Das Jesus-Maria und Anrie Eleison haben so manchen Satan vertrieben, so manchen Sieg erfochten; aber auch Satane erschaffen. Siege verlohren. In 222 jeber bunkeln Zeit waren Wortschälle, bie man mit Zutrauen aussprach, von mächtiger, aber auch benebelnber, graufamer Wirkung: gesammlet, gaben sie eine merkwürdige Geschichte. Un ber beiligen Rungfrau 3. B. hat kein Schall so viel geleistet, als ber Name Gottesgebärerin, bie Unbeflecte.

3.

Und bei weitem sind diese Zeiten der Wortschälle noch nicht vorüber. Das Ohr des Pöbels, der abergläubigste Sinn, hangt immer noch an ihnen; die bloßen Laute "Blut, Tod, Leiden, Sterben, Gnugthuung, Sünde vergeben, Bersöhnung" u. s. ohn' allen Berstand ausgesprochen, gedieten dem Ohr des christlichen Pöbels wie einem andern Pöbel der kategorische Imperativ gedietet, ohne daß auch Er etwas dabei denket. Niemand, der überzeugen 223 will, wird auf solche Lieblingsschälle dauen; vielmehr, wo er merkt, daß man sie Sinnlos hört, wird er solche vermeiden. Ja über sich selbst wird er am strengsten wachen, daß kein dergleichen Liebslingsschall sein Tyrann, der gewohnte Busenfreund seines dunskeln Sinnes, ein Füllwort seiner Sprache werde. — Gut ists, daß alles in der Natur wechselt; sonst kürbe man vielleicht an

manden wiederkommenden mißbrauchten Wortschällen für Ueberbruß und Ekel.

4.

Und boch trauet man es bem Heilande ber Welt zu, daß einzig um auf ewige Zeit die todte Formel zu hören: "ich glaube an Jesum" er gethan habe, was er that. Man trauet es dem 224 ewigen Vater zu, daß einer Formel wegen, weil er seinen Sohn nennen höre, er Alles verzeihe und vergebe, ja einen Schatz von Verdiensten dem Formulanten zurechne. — Schaam und Schande!

5.

Unglaublich weit und tief reicht dieser Wortglaube; oft erhält er ein wachsendes Ansehn von Geschlecht zu Geschlechte. Seit Jahrhunderten kann der Geist mancher Worte verslogen seyn, aber ihre unsterblichen Schälle bleiben. Im Grabe noch richtet sich der Tobte auf, wenn er sie höret.

6.

Die Natur bilbet ju bem, mas uns echter Menschen= glaube senn soll, ernster. Hülfbedörftig kommen wir auf die Welt, aber vielfach, zusammenhangend mit allen Elementen, im 225 Kleinen eine große Synthese von Kräften, Sinnen, Trieben. Jebe dieser Kräfte will sich äußern: dazu treiben uns Bedürfnisse. Noth und mitgebohrne Neigung. Jeber Sinn entwickelt fich, aber in Gesellschaft mehrerer Sinne, die ihn berichtigen, begränzen, Triebe kommen ins Spiel; ja bie früheste Uebung ber Sinne und Kräfte beruhet selbst auf einem Endlosen unentwickelten Triebe. Da wird die Natur eine scharfe Lehrerinn; jeden Frrthum eines Sinnes, einer Kraft, eines Triebes zeihet sie unerbittlich, ihn früher ober später mit der Strafe seiner Art über sein Bergehen zurechtweisend, strafend. Ein lebenbes, allumfassendes, physisches Geset ist in ihr wirksam; es heißt: Realität und für ben Menschen menschliche Wahrheit. Kür diese fodert und bildet sie Blauben; mas babinter liegt, unerforschbar bem Menschen, überläßet sie ber Speculation. Aber in bem mas vor uns ist, im 226 Kreise unsres Daseyns will sie Sicherheit, und erschafft solche. Deßhalb hat sie bem Menschen eine Sphäre gesetzt, außer welcher er ein Thor ist, innerhalb welcher er nur durch Uebung, durch Ersahrung wird, was er werden soll. Mittelst dieser bekommt er Glauben an die Natur d. i. an die Consistenz und Consequenz der Dinge, die er in und mittelst seiner Natur, nicht außerhalb derselben, ersasset und behandelt. Denn Wir sinds und kein andrer, die der Natur glauben Iernen; wir können und sollen ihr nur für uns selbst glauben.

7.

Als lebende Wesen kommen wir auf die Welt, nicht speculirende Scheinwesen. So viel Kategorieen in uns verzeichnet seyn mögen, bedörfen wir Sinne, Kräfte, Triebe. Raum 227 und Zeit selbst, (was sie an sich auch seyn) sind uns nichts als gegedne Dimensionen für unsre Sinne, insonderheit für Auge und Ohr, benen die dritte mächtigere Ueberzeugung, das Gefühl bes Dasenns vorangeht. Alle Sinne in uns üben sich gemeinschaftlich auf diesem Kampsplatz, und die nach und nach erwachenden Triebe sind, wie ihr Name sagt, ihre Treiber und Helfer.

8.

Menschen kommen wir auf die Welt; nicht reine Ideen, vom Himmel gesenket. Väterlich-mütterliche Liebe hat uns empfangen; väterlich-mütterliche Liebe erzog uns. In keinem Fach des Denkens steht dieser Trieb, der allgemeinste der Natur, die ewig sprossende Wurzel alles Daseyns. Kein früheres Bild bekam also der Mensch von einer ihm zuvorkommenden, auf sein Verdienst nicht gebauten 228 Bemühung für ihn als dies. Väterlich-mütterliche Liebe ward also in der ganzen Natur das höchste Bild, weil sie, der allgemeine höchste Trieb der Naturwesen, alles zusammenhält und ordnet. Was sich in Seinesgleichen nicht anzuerkennen, sich für andere nicht zu bemühen und in ihnen zu leben vermag, träumt

ober tändelt. Leben ist die Natur in Ausbildung der Seele und bes Körpers aller Geschlechter; in Ausbildung neuer Geschlechter ist sie fortwirkendes Leben.

9.

Dem Erstaebohrnen folgten Geschwister : Reis gung und Rivalität begegneten sich mit der väterlich mütterlichen Neigung, eine von ber Natur gegebne neue Synthese von mach-229 tiger Wirkung. Was Liebe und Miteifer, gemeinschaftliche und spornende Thätigkeit vermögen, kam in diesem kleinen Kreise von Bater, Mutter, Kindern und Geschwistern schon zum Borschein; beibe einander entgegengesette Reigungen aber, von väterlich = mutterlichen Einsichten regiert, hielten und beförberten Ein Ganges. Alle Früchte ber Erfahrung, Erfindungen, Mühe, Genuß, pflanzten fich in biesem Naturgarten fort; nicht burch Speculation, aus ber fie nicht entsproffen waren, sondern burch Beburfniß, Erziehung, Gewohnheit, Glauben und Uebung: benn ein Kind, bas erzogen wird, fann Anfangs nur glauben. Es glaubet gern, weil es bie Lüge nicht kennet, hat aber auch ben Trieb in sich, nachahmend zu erforschen, zu prüfen; und wehe bem, ber ein Kind täuschet!

10.

230

Hiemit ist schon eine Religion gegeben, die älteste tiesste, daurendste Religion der Vater=Mutter=Geschwister=Kindes=Treue, deren Band aus dem Bande der Geschlechter entsponnen, von Bedürfnissen der Umstände gevestet und bewährt, Ordnung der Natur ist. Liebe und Noth, haben es gewebet. Wenn Religion der Menschen Gewissen, d. i. ihr inneres thätiges Bewußtseyn ist von dem was sie sind und seyn sollen, so entspringt die Gültigkeit derselben nicht daher, daß der Mensch sie sich selbst sexten ihr an. Sie erweiset sich auch, diese Religion, wie eine Religion sich erweisen kann und soll, durch Seligkeit von innen, durch

Glückeligkeit von außen: benn jebe Religion, als Regel gebacht, muß sich erweisen.

11.

231

In einem größern Inbegriff von Familien warb bies Band umfaffenber; b. i. biefelbe Regel fam in einer höheren Boteng jum Borfchein. Stämme fonberten fich; Liebe und Abneigung wirkten auf einander. Aus der Verwirrung entsprang eine Ordnung, die fie beherrichte, Gaftfreundschaft, Bertrag. Bundesliebe. Der Schwächere, vom Starken unterbruckt, regte bas herz eines Stärkeren, daß er ihm beistand. Mitgefühl, die Regel ber Billigkeit sprach für ben Unterbrückten; er half ihm und erwarb ihn baburch fich jum Bunbeggenoffen, jum Freunde. So und burch andre Vorfälle erwachte in ber Menschheit die Religion ber Freundschaft, bes Gaftrechts, ber Bunbes= treue, ber gegenseitigen Sulfe. Alle Bolfer fennen fie, in aller Menschen Herzen ist fie geschrieben. Auch fie erweiset sich 232 burch sich selbst: benn sie ist auf Triebe ber Natur, auf gegenseitiges Bedürfniß, auf die Regel des Rechts und der Billigkeit gebauet. Und lohnt fich felbst, von innen burch Seligkeit, b. i. burch bas Gefühl ber Freundestreue, ber Billigkeit und Großmuth. von außen burch Glüdseligkeit und autes Bernehmen. Jenes ift ihr Erweis; dies ihre Probe.

12.

Als die menschliche Gesellschaft mit allen ihren Bedürfnissen und Neigungen verslochtner wurde, war auch die Regel des Geswissens, Keligion, schwerer zu sinden. Ja sie verdämmerte beinahe ganz, unter den vielen neuerwachten falschen Trieben. Gesetzgeber suchten Ordnung zu schaffen, d. i. die verworrene Figur zu berechnen und wo möglich in eine regelmäßige zu verwandeln. Nach 233 Ort und Zeit sind hierüber viele Versuche gemacht worden, die deswegen unter einander schwer zu vergleichen sind, weil seder Verssuch seinem Platz zugehöret. Alle aber haben Gine Tendenz, gegens

seitige Gemissenhaftigkeit in einer gemischten Bolksgesell-

13.

Je weniger gemischt diese Gesellschaft, je näher sie den Ständen der Natur war, desto leichter fand sich die Regel; desto gültiger und daurender war sie, da sie auf Triebe der Natur, auf Geschlechts-Cltern-Freundes-Stammes-Bundesliebe und Treue gebauet war und darauf baute. Sie schwamm noch im vollen Strom.

14.

234

Als aber jene Triebe wild durch einander brauseten und dann versiegten, oder wenn das tyrannische Gesetz sie selbst austrocknete und mit Gewalt seitwärts zwang; da konnte das Gesetz auf sie nicht nur nicht rechnen, sondern brachte sie oft gegen sich auf. So ward, getrennt von der Naturreligion, dann endlich eine Relisgion des Staates.

15.

Und je mehr Aufopferungen diese foderte: Aufopferungen, die außer der Evidenz, dem zutrauenden Gemeinglauben lagen und der Raturreligion, d. i. der reinen Geschlechts = Bater = Mutter = Kindes = Familien = Freundes = Bundesliede Eintrag thaten, desto mehr konnte sie auf Uebertreter, Betrüger, Heuchler rechnen. Sie band 235 die Gewissen nicht mehr; sie hatte den Glauben verlohren und hörte also auf, Religion zu seyn. Selbst die Eidesformel ward in ihr unkräftig; nur Galgen und Rad hielten zurück und straften.

16.

Bessere Gesetzgeber suchten also jene Triebe ber Menschheit nicht nur nie zu unterbrücken, nie zu verwirren; sondern traten vielmehr mit ihnen in Bund, ehreten sie und suchten durch sie zu wirken; überzeugt, daß es ohne Menschen-Religion keine Staatsreligion gebe.

Zwar ward die falsche Religion der Staatsehre auch zwischen geschoben; allein diese, an ihr selbst nichtig, verwandelte sich übersall bald in Staatspracht, Staatsgeiz, Staatswohllust, mithin war und blieb sie eine Religionslüge. Der Gott genoß 236 immer nur den Rauch der Opfer, die Opferstücke selbst aßen dessen Priester. So mußte aus geheuchelter Staatsreligion endlich die höchste Irreligion werden; jeder verlohr den Glauben an entweihete Formeln und Gebräuche, deren List und Trug er erkannte, an andern sah und an seinem Theil selbst übte.

18.

Schon in alten Zeiten fand sich Ein Gesetzgeber, ber ben großen Gebanken hatte, bem Gesetz selbst die Würde des Gesetz gebers, und zwar des höchsten Gesetzgebers, des Schöpfers der Welt einzuverleiben, es seiner Nation an Brust und Arm zu thun, ja den kleinsten Articulationen des Lebens anzuheften, Moses. In seiner Gesetzgebung war jede dürgerliche Pflicht als Religion verzäunet; jede Uebertretung mußte als ein Religionsverbrechen oder 237 Gebrechen sich selbst anklagen und strasen. Best waren diese Bande; alles, was zur Menschenreligion gehört, Eltern Freundes schammes Landesliebe war in ihnen nicht nur geschonet, sondern es war vorzüglich auf diese gerechnet. Jeder Stamm, jedes Geschlecht bildete seinen Staat mit Stammes Schre; das Ganze war eine Berbindung brüderlicher Stämme und Familien, unter dem Schutz des Bundes und Gastsreundes ihrer Väter, ihres Besteiers, ihres Nationalstisters.

19.

Ein solches Bolf schloß sich ab von allen Bölfern; es glaubte sich bas erwählte Bolf, weil es ben höchsten Gott seinen Schutz = und Bundesfreund nannte.

20.

238

Aber ber große Gebanke war, wie ber Erfolg zeigte, für bie Zeit und für biese Wüstenhorbe, bie aus einem langen Zustande

ber Berachtung und Anechtschaft kam, zu groß, zu erhaben. Wer sollte die Kraft dieses Gesetzes aufrecht halten? sie aufrecht halten für ewige Zeiten? Gebräuche verleben; mit den Zeiten ändert sich ihre Bedeutung. Das Band der Stämme hing lose zusammen und erschlaffte. In roheren Zeiten ward also das Volk ein üppiges, träges, abgöttisches Volk; in gebildetern Zeiten ein stolzes Buchstaden und Ritualvolk. Seine Landesverfassung lief den ganzen Cirkel der Constitutionen durch, ohne Bestandheit.

## 21.

Eine Bestandheit gewann es indeh, deren sich in solchem 239 Grad vielleicht kein anderes Bolk rühmen kann, Bestandheit des Charakters. Unter allen Nationen und Klimaten ist der Jude Jude; kenndar und ein wirksames Mobil unter den Bölkern nach seines Stammes Art.

### 22.

Woburch bilbete sich ihm ein so ausgezeichneter Stammes - Charakter? Durch die Religion seiner Bäter. Bon Abrahams Zeiten an ein werbendes Geschlecht zwischen den klügsten, reichsten, gebildetsten Bölkern, nachher in einem Lande, das wie am Busen des großen Welthandels lag, wäre ohne Moses Sinrichtung diese umherziehende Horde das schlaue, kluge, vielseitig geschliffene Bolk nicht geworden, das dalb darauf dem ganzen Erbstrich vom Partherlande und dem Kaspischen Thor an dis zu herkules Säulen 240 gerecht war, jest allen Welttheilen gerecht ist und allenthalben doch als ein abgesondertes Bolk unter den Völkern lebet. Ihr Stammescharakter, der Glaube an ihre Abkunst ist ihnen Relizgion; ein altes Gepräge ihrer Väter.

#### 23.

Und ba nach Moses Sinrichtung ein Schriftgeset über sie gebot, da ber zwölfte Theil ber Nation zum Bewahrer und Ausleger bieses Schriftgesets constituirt war, neben welchem aus allen Stämmen Beise auftreten und Erinnerer ans Geset, Stimme ber Nation werben konnten; da das Bolk in sehr frühen Zeiten Lehrssprüche und Lieber bekam, deren Scharssinn, deren moralische Reinsheit und Kindlichkeit man noch jetzt anstaunet; da überhaupt alle Gebräuche und Berrichtungen des Lebens sie an Stammesideen erinnerten und an der Religion ihrer Väter vesthielten; was Wunder, 241 daß Mosaische Religion, d. i. strenge Pünktlichkeit und genaue Bemerkung in ihren Charakter überging, und sie allentshalben zum Wechsels und Buchhaltenden Bolk machte? Durch die Scheingrundsäte andrer Bölker von politischer Spre und Unehre wurden sie selten verlocket oder beschämt; das Judenthum selbst, ihr angeblicher Stammesvorzug, ward mit der Zeitfolge ihr Stammes darakter.

24.

Begreiflich wird es, wie gerade in diesem Volk ein Mann aufstand, der über die Borurtheile seines Volks erhoben, die Resligion zu seinem Hauptgedanken machte. Auf seinem Standort sah und fühlte er die drückenden Folgen einer jüdischen Stamms und Landesreligion mehr als ein Fremder sie fühlen konnte, der 242 sie blos verachtete und verwarf. Den Grund derselben aber, die alte Familienreligion, die Religion der Väter konnte und wollte Er, ihr Singebohrner, nicht verachten: denn vom Landesgesetz gesons dert war sie die Religion des Menschengeschlechts, die Religion der Völker.

25.

Nur wer sollte beibe thätig sonbern? Prophetenstimmen sind unwirksame Stimmen; sie strasen, belehren, warnen, über ben Erfolg aber vertrösten sie auf die Zukunft. Selbst bei Christus war es Natur der Sache gewesen, daß er zuerst seine Nation ausschließend in den Gesichtskreis nahm, und nur als ein Verfolgter die Gegend Tyrus und Sidon besuchte. Da aber, wie wenig unter biesem Volk auszurichten sei, ihn sein eigner Tod belehrte, so 243 wurden Religion und Nationalismus unerwartet und auf immer — wodurch? geschieden.

Durch seinen Schmachvollen Tob selbst. Der Auferstandene, ber seiner Schuld gegen das ihm angebohrne Bolk jest frei und los war, gab seinen Gesandten offene Botschaft an alle Bölker. Wodurch ihn seine Nation verworfen hatte, sein Kreuzestod machte ihn zum Christus aller Nationen.

27.

Offner Gang der Borsehung! Richt aus dem tiefsten Dunkel, (wie man zu wähnen pflegt,) entsprang hier das Licht; sondern, wie Johannes sagt, aus einem mit hartem Dunkel umschlossenen 244 Lichte. Ein so sonderbarer Schritt mußte geschehen, damit das Licht hervorbräche; eben aus dem harten Judenthum entsprang der reinste Anti-Judaismus, Religion der Bölker.

28.

Und diese Menschenreligion konnte keine andre seyn als die reine Religion der Bäter. Sobald das Vorurtheil zernichtet war, daß Religion am Boden eines Landes, am Blut eines Stammes, am Ritual einer Nationalweise haste, was konnte zurückskehren, als jener alte Menschenglaube: "Gott ist unser aller Vater; wir alle sind Brüder." Dieser Glaube faßt unser Geschlecht nicht als ein erdichtetes, sondern als ein in der Natur gegebenes Gottesgeschlecht, das zwar ties versunken, aber rettbar ist und nur durch sich selbst rettbar. Die Anlage zu seiner bessern Verschofei; er ihm; Krast Gottes um ihn; Bedürsnisse sodern: "sei, was du seyn sollst. Willst du, daß Gott dein Vater und Freund sei; er ists dir nur in dem Maas als du der Menschen Freund und Vater bist. Das kannst du; denn du bist sein Organ, das wirkende Mobil der Schöpfung."

29.

Einzig kam bieser Menschen = Religion die Sprache ber Bäter, jene alte heilige Sprache zustatten, die bei ben Ebräern Jahrtausenbe

lang fast nur in biesem Einen Gebanken bearbeitet war. Bon Anbeginn ber Dinge erschien in ihr ber Mensch als Abbild Jehovahs, ein Haushalter ber Erbe, ber Schöpfung Herr, durch den Alles, was Ihm unterworsen ist, genießt, wirkt oder leidet. Israël, das unwürdige Kind Gottes, erschien in ihr als sein Pslegling, sein ungezogener Sohn. "Heissen nicht Eure Obrigkeiten, sagt 246 Christus, Söhne Gottes? Lasset uns also zurücktehren vom Schein zum Seyn, von Formeln zur Wahrheit. Seyd vollkommen, b. i. gerecht, heilig, verzeihend, milde wie Euer Vater im Himmel es ist. Liebe überwindet Alles. Gott ist Liebe."

30.

Auch menschlicher Weise konnte baher Christus sagen, was kein Weiser andrer Nationen in solchem Zusammenhange sagte. Jene lebten hinter Mythologieen, in politischen Staaten; Christus lebte in einem Bolk, das, alle Mythologie, fast alle fremde politische Cultur verschmähend, sich einer Regierung Gottes rühmte. Dieser Begriff, im Bilbe eines Vaters und Kindes, eines Freundes und Bundesgenossen, in hirtenzeiten empfangen, in einer Familie vieler Stämme reich ausgebildet und durch tausend Miskälle geprüft, 247 geläutert, war so rein, so umfassend! Hier also war alles zusbereitet; hier schlug der Funke.

31.

Daher auch, daß das Christenthum als wirkliche Men=
schenreligion sich jedem Bewußtseyn, jeder Neigung des Herzens
nicht nur empsahl, sondern anschloß. Bater, Mutter, Kinder, Ge=
schwister, Freunde, Liebende sind wir alle; wir wollen und müssen
es seyn, da uns die Natur dazu bestimmte und wir außer diesem
reinmenschlichen Beruf wenig oder nichts sind. Menschen sollen wir
seyn, und in echter Menschengesimnung so Pflicht als Seligkeit
sinden; ein Reich des Himmels, d. i. ein seliges Reich kann uns
nur in diesem Natur=Beruf werden. Todtes Geset, ein selbst=
erfundenes Principium ohne Situation der Anwendung, ohne 248
Gesinnung dazu und Kräfte kann unse Menschenreligion nicht 265:

seyn: benn Religion ift, was unser Herz zwingend anspricht, unsere Triebe sich bemächtigt, Gesinnung erweckt und unser innigstes Bewüßtseyn bindet. Vater, Mutter, Freund, Kind müssen sich in ihr als in der eigensten Sphäre ihrer Thätigkeit, nicht glücklich sondern seligmachend und selig, mithin das Räthsel ihrer Bestimmung aufgelöset, den Knoten ihrer Neigungen entwirret sinden. Dann frohlockt Vater, Mutter, Kind, Freund und Bruder: "meine Religion ist es; sie läutert, lenkt, ordnet und beseliget meine Triebe, ja sie entsprang aus ihnen." Nicht nach dem Christenthum allein; nach des Menschen eigenster Natur ist seine Religion keine andre als Menschlichkeit, wirksame Treue und Liebe.

249

32.

Alle Weisen haben erkannt, daß der einzeln schwache Mensch nur in Berbindung mit andern ftart fei; fie haben erfannt. bak alle seine Triebe auf Gemeinschaft wirken, und eben bieser Triebe wegen haben ihn manche feiner Beherrscher fo fehr gemiß= braucht. Alle Weisen saben aber auch, daß die Gemeinschaft, nach ber ber Mensch strebt, ihn eben so wohl verberbe als bilbe, und fanben bagegen fein Rettungsmittel, als Religion, jene echte Menschenreligion nämlich, bie Triebe im Menschen nicht mur voraussett und ihm Triebe läßt, sondern fie sogar wedet, aber auch läutert. Sie macht ben Menschen nicht scheu burch bas Schreckgespenft einer Doppelnatur, eines rabicalen ihm wesentlichen Bosen: aber Misbrauch seiner Natur, Verwirrung ber Begriffe und 250 Neigungen. Schmäche aus Trägheit, üble Grundfate und Gemohnheiten rüget fie besto schärfer. Nicht burch ein Geset, fühlet fie. sondern burch ein entgegenstehendes mächtigeres Gute könne fie biese Feinde allein überwinden. Sie überwindet ben haß mit Liebe. ftärket die Schwäche, schafft das Unlautere weg, macht aus ber Unart Art, aus der Unordnung Ordnung. Eben nur Unaufmerfsamkeit auf fich felbst, Losgebundenheit in Grundsäten, in Sitten und Meinungen, irrige Lufte finds, mas ber Religion entgegenfteht, mas jebe innerste Gemissenhaftigkeit aufhebt.

Demnach ist das Christenthum keine philosophische Disputirsschule; eine lebendige Einrichtung war es zu Bildung vester Gessinnungen jedes Standes, jedes Verhältnisses und Charakters. Allerdings befahl Christus zu lehren, aber was? "seine Anord= 251 nungen halten." Nichts ist leicher als lehren, nichts schwerer als halten; gewiß auch nicht leicht, einzurichten, daß gehalten werde, daß jedes Menschengemüth Religion belebe. Formeln und Gebräuche thun dies nicht, auch nicht das Hererzählen der alten oder neuen Lehre in Formeln und Dogmen.

34.

Alles also wird und muß vom Christenthum wie ein dürrer Herbst abfallen, was nicht Ueberzeugung, Gewissen, reine Menschenreligion ist oder mit sich führet. Einen Cultus Bersgebungs und Seligkeitsbringender Formeln kennet es nicht; dem jübischen und heidnischen Priesterthum ist sein Geist nicht nur völlig zuwider, sondern dazu eben wards gestiftet, daß in Ewigkeit hin keine Opferer und Priester, keine Zauberer und Gözendiener weber 252 in Gebräuchen noch Wortlarven seyn sollten.

35.

Auch Lehrmeynungen sind also nicht Glaube; sie sind Wolken am Firmament, die vielgestaltig sich auf mancherlei Weise färben und in Kurzem nicht mehr sind. Es erweckt keinen großen Begriff von einem Lehrer des Christenthums, wenn er es, um es liebzusgewinnen, in eine dem Volk fremde Sprache, den Zierrath seines Decenniums hüllen muß und es wie ein Marienbild zum neuen Marktsest neu kleidet. Es erweckt keinen größern Begriff von einem Lehrer, wenn er Gegentheils alten Lehrmeinungen als solchen ohne Inhalt und Wesenheit nachläuft und wie ein Gespenst des sechszehnten Jahrhunderts in verlebten Trachten umberzieht. Wer ist Paulus? wer ist Apollo? Diener sind sie; Einer ist Christus. 253 Die Religion des Herzens (jeder drucke sie aus wie er wolle) ist nur Eine.

Sine gute Dogmengeschichte, wie viel kann sie lehren! Wie hinter ber magischen Laterne ziehen in ihr Schattenbilder vorüber. Ein gutes Zeichen ists, daß auf sie jetzt so mancher unpartheiische Fletz gewandt wird. Auch Ihr werdet einst in diesem Stammbuch stehen, ihr neuen Lehrmeyner, und ein Kreuz bei eurem Namen.

37.

Dogmatik, selbst bem Begriff ihres Namens nach, ist nichts als eine Dogmengeschichte. Jedes Dogma reinphilologisch, historisch, philosophisch durchsühren, sodann für unsre Zeit dessen Ges brauch zeigen; wie unterrichtend und heilsam! Nenne Jemand ein solches Buch; und wenn es nicht da ist, schreibe ers, unbefangen, sorzsam, herzhaft; tausend Jünglinge, die Welt wird ihm danken.

38.

Sben aus ihr aber gehet sodann klar hervor, daß nicht in Buchstaben, sondern in gewissenhaften Gesinnungen und Instituten Religion einzig lebt. "Was ihr gethan habt dieser Geringsten Einem, das habt ihr mir gethan! Wer ein Kind aufnimmt, nimmt mich auf." U. f. Das wars, was Christus Religion nannte. So lange die Menschheit Menscheit ist, werden diese Abern des Christenthums Glaube, Liebe, Hoffnung, und ihre Wurzel echte Gewissenhaftigkeit die einzige und innige Menschenreligion bleiben.

# Bom Unterschiede

amifchen

# Religion und Wissenschaft,

auch Mysterien und andern mißgebrauchten Worten.

"Du haft die Religion zu sehr beschränket, wird man sagen, (257) indem du Religions-Wahrheit mit Religionspslicht nicht nur versbindest, sondern beide zu Einem vereinest." Das mußte ich thun. Nicht nur der Begriff der Sache, sondern die Schrift selbst sodert es, und in einem Zeitalter, in welchem das Wort Religion so außegeartet ist, daß man beinah nur das, was nicht Religion ist, darunter verstehet, ist diese strenge Zurücksührung nothwendig. Denn eben jene schlasse Homonymie hat das ehrwürdigste Wort verächtlich gemacht, so daß mancher Rechtschaffene das, wodurch er rechtschaffen 258 ist, zu haben sich schämet.

1.

Reine Wahrheit ist Religion, die nicht das innigste Bewußtseyn bindet, in der nicht Ueberzeugung und Pflicht liegt. Daher der der die Schrift so oft und immer auf Gemüth, den Geist des Gemüths (\( \phi \) (\phi \) ont und immer auf Gemüth, den Geist des Gemüths (\( \phi \) (\phi \) ont und innerstes Erkänntnis. Herz und Geist sind in ihr nicht geschieden, sondern Sins. Mit dieser strengen Bestimmung wird alles der Religion Fremde, Gleichgültige, Widrige von ihr geschieden; sie wird was sie seyn soll, und eben damit kräftiger, stärfer.

Sie sondert sich bemnach nicht etwa nur von unnützen Lehrs 259 meinungen, (Speculationen) ab, sondern selbst von Wissenschaft und von Positionen bes Rechts, so fern diese eine Wissenschaft gründen. Alle Berwirrungen hiemit sind ihr schäblich.

3.

Man wird z. B. bemerkt haben, daß die Grundsätze der drei Artikel des christlichen Symbolums in andrer Rücksicht Wissenschaften gründen. Der erste z. B. veranlasset eine Naturwissenschaft und ein so genanntes Naturrecht; der zweite eine Geschicht-wissenschaft des menschlichen Geschlechts und ein sogenanntes Recht der Bölker; dem dritten von der Gemeinschaft Bieler in Sinem Geist stehet in andrer Rücksicht eine Wissenschaft und ein Recht dürgerlicher Gesellschaft zur Seite. Alle diese Wissenschaften müssen zuletzt freilich auf Religion d. i. auf ein 260 innigstes menschliches Bewußtseyn zurücksommen; verwirret aber würden die Grenzen, wenn Religion sich in diese Wissenschaften brängte und den Gang des Forschenden oder des Setzenden störte.

4.

Drängte sie sich z. B. in die Naturmissenschaft, um bei jedem Mückenslügel zu theologisiren; in die Geschichte des Menschengeschlechts, um bei jedem Factum Moral zu predigen; in die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft, um derselben Schritt vor Schritt ihren höchsten Grundsatz entgegen zu halten; so verkennte sie ihre Würde und machte sich Nuplos gemein. Drängte sie sich zum Recht der Natur, der Bölker, der bürsgerlichen Gesellschaft, und wollte bei jedem Misbrauch dersselben jammern; wie lästig und überlästig wäre ihr Gifer!

261

5.

Ist jebe dieser Wissenschaften mas sie sein soll, so geht aus ihnen allen, ihren reinsten Grundsätzen nach, Religion hervor, b. i. Herbers sümmt. Werte. XX1

innige moralische Ueberzeugung. Im Mückenflügel 3. B. wie im Lauf ber Welten wird Dieselbe Formel ber Macht, Beisheit, Gute fichtbar, die fich bem menschlichen Verftande und Berzen als ihr ebelftes Geschenk aneignet. In der Geschichte des Dlenschengeschlechts wird die Regel flar, daß es Ein Geschlecht sei und jeder Mensch bem Ganzen gehöre. Die Geschichte ber menschlichen und burgerlichen Gesellschaft spricht bas Gesetz aus, bag burch Bereinigung Bieler ju Ginem alles Gute bewirft werben muffe, mas ber 3med unfres Geschlechts ist. Aus dem Natur = Bölker = und Privatrecht geht die Regel hervor: "Sei Mensch! Mensch für alle, Mensch mit allen, mit benen bu es seyn kannst." Mithin hebt sich aus 262 allen das Brincipium bes Christenthums, b. i. der reinen Natur = Bölker = und Menschenreligion, bas mit anbern Worten uns saat: "Deine Macht werbe von Weisheit, beine Weisheit von Güte geleitet! Sei Mensch mit Menschen für die gesammte Menschheit nach dem Urbilde des Baters dieses Geschlechtes und seines in der Menschheit erschienenen Bilbes, ber biese Aufopferung im höchsten Maas erwiesen. Sei bies mit innigster Anhänglichkeit und Rechtschaffenheit; so mirst bu, mas bu seyn sollst." Dhne bag bu bie Wiffenschaften zur Religion zwingest, kommt jebe mahre Wiffenschaft auf echte Religion gurud. Rur fie brange fich nicht an bie Stelle biefer Wiffenschaften; sonst störet sie solche und verlieret sich selbst.

6.

Gegentheils will bie Religion auch nicht von ben Wissenschaften bebrängt und verwirret werden. Möge z. B. die Naturs 263 kenntniß Manches aufforschen, was sie nicht sogleich unter die höchste Regel zu bringen vermag; was soll das der Religion? Einst wußte man auch Tag und Nacht, Licht und Finsterniß noch nicht unter die Regel zu bringen, der beibe dienen, und ersann sich daher ein Brincipium des Guten und Bösen; wie kindisch wäre in der Naturswissenschaft dies doppelte Principium jetzt! und wie abgeschmackt wäre eine Philosophie, die auf dergleichen Phänomene sogenannts unausschösliche Naturzwisse (Antinomieen) gründen wollte! Die

Naturwissenschaft ist bestimmt, ihren Weg zu gehen, Gesetze zu bemerken, höhere Gesetze zu sinden; sie hat einen unendlichen Weg vor sich. Der Religion dagegen liegt der Mittelpunkt ihres Kreises, die durchschlungene Formel von Macht, Weisheit, Güte allentse 4 halben im Kleinsten und Größesten vor; sie freuet sich jedes neuen Aufschlusses, von keiner neuen Schein-Disparate gestöret. — So auch die Menschengeschichte. Möge sie zwischen Völkern und Staaten sowohl als in jedem engeren Verhältnisse die schrecklichsten Misbräuche der Menschenvernunft, des Menschenrechts, der Menschennatur schildern; die Keligion kümmert dies nicht. Ihrem innern Bewußtseyn treu, spricht sie: "sie sind nicht was sie seyn sollen; aber sie können es werden."

7.

Hieraus ergiebt sich ber Religion natürlicher Vortrag und Ausdruck. Scientisisch ist er nicht: benn sie ist keine Scienz; sie klettert nicht ersorschend auf und nieder. Noch weniger gebührt ihr ein discurrirender Vortrag; sie läuft nicht hin und her; sie 265 will weder Zeitkürzen noch amusiren. Disputiren mag sie; aber nur mit sich selbst, indem sie das reine Gold von Schlacken sonbert; mit andern thut sie es nicht ohne Noth. Durch Disputiren, weiß sie, ward innere Ueberzeugung selten gefördert, und mit dem großen Gegenstande des Disputs, Lehrmeinungen, lässet sie sich nicht ein. Sind sie dem Gegner Religion; warum sie ihm rauben?

8.

Bas zum innersten Bewußtseyn spricht, hat für jebe Art seiner Gegenstände den der Ueberzeugung eigensten Ausdruck. Die Naturreligion z. B. kann sich fast nur in Hymnen ergiessen; der Ansang der Bibel von den Worten "Gott schuf Himmel und Erde" bis zum "Menschen nach dem Bilde Gottes gemacht" wird selbst ein Hymnus. So alle Psalmen, alle auch neuere Gesänge, 266 die die Schöpfung seiern. Selbst Klagen, wie im Buch Hiob, die Salomonischen Zweisel selbst werden zulest Lobgesang oder Regel.

Die schlichteste und klärste Exposition ber Naturgesetze kommt auf Macht, Weisheit, Güte zurück und ruft uns zu: "du lebst in einer großen Ordnung; ordne dich zu ihr." — Der echten Wenschenreligion liegt immer ein Ideal der Ausopserung zum Grunde; einer Ausopserung zum Bohl des Ganzen. In dunkeln Zeiten suchte man diese auf irrigen Wegen; aber auch auf diesen war die Regel selbst nicht unrecht, und recht verstanden wird sie wirklich ein Evangesium der Bölker. So lange es Wenschen giebt, die sich aus reinen Grundsätzen fürs Wohl ihrer Brüder hingeben, lehrend, duldend, wirksam, thätig; so lange darf die Wenschheit nicht verzweiseln. Die Religion näherer Gemeinschaft endlich kann kaum eigentlicher sprechen, als sie im neuen Testament spricht, 267 in brüderlichen Anreden; am meisten aber durch stille That, Borsbild, Uedung. So spricht Religion, und lässet der speculativen Wissenschaft ihre Wege.

9.

Man hat viel über Mysterien als der Religion unentbehrsliche Dinge gesprochen und durch einen groben Misverstand den diblischen Ausdruck hierüber untreu halbiret. Allerdings nennet die Schrift theils die Religion selbst, theils Dies und Jenes in ihr Mysterium; aber ein enthülletes Mysterium; alle ihre Anstalten sind Enthüllungen des Einen großen Geheimnisses, darum nennen sie sich Offenbarung. Wie die Schöpfung ein Göttliches (Iecov) enthüllet: so, rühmen alle Apostel, habe das Christenthum das von Ansange der Welt her dunkle Räthsel des Menschenkeils auf 268 gelöset; hinfort sei das Verhältniß zwischen Gott und uns kein Räthsel. Dem richtigen Sinn des Christenthums eignen sie alle Einsicht und Beurtheilung dessen zu, was zum wahren Leben gehöret. Weiterhin zu forschen sei das Werk der Religion nicht; das thue Wissenschaft und in praktischen Fällen Klugheit. — Wie weise! wie verständig!

10.

Unlängst foderte man als Hauptvollkommenheit einer Predigt, daß sie rein bogmatisch sei; ist sie nichts als bogmatisch, so ist

fie keine chriftliche Predigt. Nicht blos, weil Chriftus und die Apostel dergleichen nicht gehalten, sondern weil Predigt dem Dogma, echt abgehandelt, gerade widerspricht. Sine Predigt soll Religion 269 predigen mit alle der eindringenden Stärke, daß sie den Hörenden Religion werde, d. i. die vorgetragene Pflicht oder Wahrheit die innerste Ueberzeugung bewirke, das Gemüth belebe, das praktische Bewußtseyn dinde. Dogma als Dogma kann und will solches nicht thun; nach seiner Art kann es die Kanzel entweder gar nicht oder schlecht behandeln; es gehört, und zwar philologisch, historisch, phis losophisch mit aller seiner Genauigkeit aus Katheder.

#### 11.

Dagegen hatte man große Scheu vor einer bloß moralischen Predigt. Mit Recht, wenn man seine Discussionen moralischer Gegenstände, casuistische Klugheitslehren u. f. barunter verstand; auch diese gehören ausß Katheber ober in den Saal der Bersammslung. Predigt, wie sie einer Menschenversammlung aus allen 270 Classen und Ständen allein angemessen ist, will Wahrheit und Pflicht ins engste Berhältniß des menschlichen Bewußtseyns gesetzt, diesem innigst nahe gebracht; sonst ist sie ein moralischer Discurs, bei dem der größere Theil gähnend fragt: "warum bemüheten wir uns hieher? in diese Kälte, in diese dumpse Versammlung!"

#### 12.

Man hat Religionsvorträge ober «Versammlungen Gottver» ehrungen genannt; ein schlecht» erfundener Name. Hier ist kein Göze zu verehren; und wie kann Gott von Menschen verehrt werden? wie wird er hier verehrt? Angebetet, sagt Christus, werde er weder auf diesem, noch auf jenem Berge, sondern im Geist und in der Wahrheit, d. i. durch die innigste Gemüthösassung, 271 Religion. Zu dieser sich zu ermuntern kommen Christen zusammen; nicht Gott durch ihr Zusammensen, zu verehren. Auf ihn als Gegenstand wirkt ihr Werk nicht; sondern von ihm als der Quelle aller guten Gaden holen sie Lehre, Trost, Kräfte zur Religion;

b. i. zur gewiffenhaftesten Anwendung aller Gaben. Die gewöhn= liche Berehrung Gottes ist die offenbarste Gottes=Entehrung.\*)

13.

272

"Gottesbewunderung" hat man Religion genannt; auch ein leeres Geschäft. Wer sich hinsetz um Gott zu bewundern, der kann wie ein Mönch auf dem Berge Athos Aeonenlang sitzen und bewundern; Religion ist ihm serne geblieben. Bewunderung des Unermeßlichen ohne bestimmten Gegenstand saget nichts und lähmt oft zu dem, was wahrhaft Religion ist. Bewundernd schauen wir in die unermeßliche Himmelsleere oder in den unergründlichen Ab= 273 grund, wundernd, daß Jene so hoch, diese so tief ist, und sehen nichts.

14

Man hat diesen Zustand Erbauung, Andacht, Entzückung genannt; wie oft mißbraucht man auch diese Namen! Andacht heißt, wenn ich mit Anwendung meiner Seelenkräfte, sie innigst zusammengenommen, an etwas denke; dieser Zustand ist oder wird Religion, wenn er mich vor dem Allsehenden zur Beherzigung rein menschlicher Wahrheit und zu genauer Erfüllung meiner Psslicht führet.\*\*) Erbauen kann mich nichts, als was mich mit andern 274

<sup>\*)</sup> Das lateinische Wort Cultus hat zu biesem mißbrauchten Wort Anlaß gegeben. Der heibnische Christ weiß, was er unter cultus verstehe; er verrichtet sein opus operandum. Aber der geistige, evangelische Christ? Wie ich meinen Ader, meinen Freund, meine Seelenkräste colire und excolire, das ist begreislich; wie aber Gott coliren? wenn ich ihn nicht als den leidigen Gönner betrachte, dem nach Kömischer Weise seine Parthei von Clienten oder bösen Schuldnern Besuch macht, damit er schenke, damit ex besördere oder vergebe. Der unwürdigste Begriff, der in eines Menschen Seele kommen kann, ist der gewöhnliche sogenannte Gottes = 272 dienst oder Gottescultus, von dem mancher gewissenhaft sagt: "da dort nichts weder zu coliren, noch zu dienen ist und mein inneres religioses Bewustsein nicht nur leer gelassen, sondern oft geärgert und beleidigt wird, so ist mir es Religion, die Bersammlung zu vermeiden."

<sup>\*\*)</sup> Man sagt: "ich will bas Buch recht andächtig lesen" b. i. mit filler Aufmerksamkeit, in ber reinsten Gemilithsfassung, gleichsam mit con-

in guten Grundsätzen bevestigt, benen gemäß ich wirklich Religion zu erweisen habe; sie führt und gewöhnt zu dieser, ohne daß sie solche selbst sei. Entzückung endlich, ein außerordentlicher Zustand, kann und soll durch Bestredung nicht errungen werden. Kein Lehrer soll predigen, damit er entzücke; kein Hörer soll hören oder beten, damit er entzückt werde. Entzückung, da 275 sie von der Menscheit entsernt und dem Wahn nach über sie erhebet, trennet den Entzückten oft von allen Gegenständen, bei denen er Religion wirklich erweisen soll: denn dem Unendlichen kann er solche nicht erweisen.

15.

Statt Andacht beliebt man oft Devotion zu sagen; ein edles und wie sehr mißbrauchtes Wort! Devotion, der heiligste Zustand des Gemüths, eine völlige Gott-Ergebung nicht nur in Gesinnungen überhaupt, sondern besonders in Umständen, die diese Gott-Ergebung nicht ohne Kampf thätig und wirklich sodern, ist hohe und vielleicht die höchste Religion; ohne diese innige Wahrheit aber als eine süße Schwärmerei und Seelenerschlaffung, ists eben ja sogenannte Devotion, die den Menschen ihm selbst, allen seinen Beziehungen und Pslichten, ja der Wahrheit entnimmt, alle Rücseschungen und Pslichten, ja gefährlich macht und leider alles das aussöhnen soll, wessen ihn diese Rücksehr in sich selbst bitter zeihen würde. Ein schäbliches Opium dem Kranken! In weniger Zeit kann es ihm unentbehrlich werden; desto mehr aber schwäcket und lähmet es auch den gesunden Gebrauch seiner Kräfte.

centrirtem Anbenken. Dies ist ber wahre Gebrauch bes Worts; die gewöhn=
274 liche Kirchenandacht bagegen sagt: "ich will jetzt andächtig sehn, b. i. an
nichts benken, damit ein fremder Geist in mir wirke." — Ein Geschäft
andächtig thun, kann nichts anders heißen, als: es mit ganzer Ausmerksamkeit thun. In der Kirchensprache dagegen heißt: "einer Handlung andächtig
beiwohnen" "ihr mit leerem Gesicht und Gemilth beiwohnen." So sehr ist,
aus bekannten Ursachen, in dieser Sprache alles erschlafft und verderbet.

Man spricht von Religions-Uebungen. Natürlich sollte man barunter Handlungen verstehen, da man Religion wirklich übet; solche aber verstehet man nicht. Man meint müßige Borübungen, die uns gewöhnen sollen, Religion einmal zu üben, indeß wir jest lesen, hören u. f. heilsame Borübungen, wenn fie Erreichen sie ihn nicht, sind es gar biesen Aweck erreichen! Nebungen, die von mahrer Gemiffenhaftigkeit gerade abführen; ach, so gelangt man gewiß nicht zum Ziel, wenn man bas Mittel selbst 277 zum Zweck machte ober auf halbem Wege ausruhte. Rein Heibe 3. B. mürbe exercitia pietatis genannt haben, was wir gewöhnlich so nennen; seitbem aber, bem Begriff ber Schrift zuwiber, bie Religion ein mußiger Actus auf Gott geworben ift; so übet man gern die mußigsten, als wären sie die frommsten Actus, in bem bofen Wahn, daß unfre Religion Gott etwas gebe, Gott etwas leiste. Ein Wahn, ber alle Religion aufhebt. Bon Gott kommt Religion, b. i. Gewiffenhaftigkeit in ben Menschen, die er sobann gegen anbre übet. (1 30h. 3. 3-24.)

#### 17.

Man hat die Frage aufgeworfen: ob ein Rechtschaffener ohne Religion seyn könne? "Ohne Lehrmeinungen" wollte man sagen; sonst beantwortete sich die Frage selbst. Schte Religion 278 kann ohne Rechtschaffenheit nicht seyn, und innigste Rechtschaffenheit ist Religion, worinn man sie auch erweise. Der Richter, ber Handwerker, (die Magd, die die Gasse kehrt, sagt Luther,) wenn sie ihr Werk gewissenhaft thun, üben Religion; wahrer als die Ronne, die den nicht verstandnen Psalter betet. Mögen Jene dabei außsührlich an Gott denken oder nicht; gnug, wenn sie in einer Gemüthskasssung sind, als ob sie an ihn gedächten. — Daß aber ein Rechtschaffener ohne solche und andre Lehrmeinungen seyn könne und seyn dörfe, ist keine Frage. Er läßt jeder ihren Werth, nimmt von allen das Beste; keine aber soll ihm die Stelle der Religion vertreten.

"Wie thut man eine Handlung mit Religion?" Wenn man 279 sie gewissenhaft thut; die heiligste Religionshandlung kann irreligios, d. i. Gewissenlos verrichtet werden. Ein Sacrament z. B. das ohne Angelodung und Verpflichtung des Gemüths begangen wird, ist ein bloßer Ritus. Du, der beim Sakrament, in wie wenig Worten es auch sei, die sich Verpflichtenden nicht gewissenhaft zu dem ermahnt hast, wozu sie sich verpflichten; du andrer, der du zu ihm weder Gewissen noch Ernst mitbringst; ihr habt eine Religions shandlung ohne Religion verrichtet. Der Samariter dagegen, der den Verwundeten auflud, und treu verpflegte, übte Religion, ohne daß er darüber mit sich selbst discurirrte.

#### 19.

Theologen, (neuerlich Religionsphilosophen) werben auf 280 Universitäten gebildet; wo bilden sich Religionslehrer und »Führer? Auch auf ihnen, wenn theologische Facultäten Pflanzschulen für Lehrer der Religion werden. Es sei mir erlaubt, hierüber Worte eines Ungenannten anzuführen.

#### 20.

"Ausrotten werben sie zu biesem Zweck ben Wahn junger Speculanten, als ob es vor ihnen weber Philosophie noch Religion gegeben habe und sie sich solche erst ausklügeln müßten. Denn wie eine ausgeklügelte Meinung nie Religion ist: so wird auf diesem Wege ber Klügelei und ber unwissenden Berachtung aller, die vor und gelebt haben oder mit und leben, der beste Kopf voll Spinneweben und leeren Wahnes. Ein Thor verachtet, was er nicht von Grund aus kennt, und keine edle Seele verunziert andre, damit sie 281 allein prunke. Der Sehwinkel, in den man seit einigen Jahren die größten Geister aller Zeiten mit höchster Ignoranz ihres Sinnes und Werthes zu stellen gewohnt ist, verödet die ganze Heerstraße der Wahrheit, die mit vielen Pfaden bennoch zu Sinem Ziel führet."

"Ausrotten wird man den Wahn junger Dünkler, als ob, nachdem sie zu einem Moralgeset, das von ihnen seine Gültigskeit nehmen soll, sie sich einen Gott ausphantasiren müßten, der nur dadurch, daß er Ihrem Kunstwerk Beisall zuwinkt, ein moralischer Gott werde. Postuliren nennen sie diese Dichtung, mit einer Gebehrde, als ob sie Schöpfer Gottes wären, dessen, dasen, in der ganzen Natur nicht zu sinden, aus ihrer übersinnslichen Freiheit emporsteigen soll, als ob diese nicht zur Natur gehöre."

**22**.

282

"Berbannen wird man jene neukappadocische Sprache, die allen unsern Borfahren unverständlich, in keine fremde Sprache übersetzbar ist. In ewigen Tavtologieen und Ellenlangen Zwitterworten lausen grobe Spulräder schnurrend umher, an die im rohesten Knotenfaden jeder hölzerne Kopf hinanspinnet, was nach seiner Meinung von Anbeginn der Dinge Gott und Menschen gedacht haben müssen, wenn sie echte Religionsphilosophen waren. Kaum fanden wir uns auch in Borträgen der Religion einer aus dem Latein übersetzen scholastischen Schulsprache halb und halb entzkommen: so stürzt, Wolke auf Wolke, ein Steinz und Gewürmzegen neuer Wortsormeln hinan und überschüttet Lehrstühle, Kanzeln und Altäre. Etwas anders als diese kappadocische Sprache haben die Frechen nicht gelernet."

23.

283

So ber Ungenannte. Wollten wir, meine Brüber, ber gefammten Sprache unserr Vorsahren, Luthers und so viel andrer würdigen Schriftsteller unser Nation entsagen? sie in den Schatten brängen, weil sie dieses neuen Dialekts unkundig, frei und natürlich schrieben? Der Religion gebührt die Sprache des Volks, eine reine herzliche Verstandesssprache.

24.

Und da von Erasmus und Luthers Zeiten an sich auch in unsrer Nation so viele würdige und große Männer bemühet 284 haben,\*) um Lehrmeinungen von Religion zu scheiben, die Schrift Renntnißreich und gewissenhaft zu erklären, sollten wir die gesammte Mühe dieser Männer in den Abgrund werfen und unste Bibel einer Deutung übergeben, die uns ihre Figmente über eine alte Geschichte als Religion constituire? Seht ihren Burzellosen Baum sogenannter übersinnlicher Freiheit, an dessen kahlem Gipfel ein selbstgemachter Herrgott webet.

<sup>\*)</sup> Mit Hochachtung nenne ich nach Luther und Melanchthon bie Namen Bellican, Grotius, Franke, Spener, Werenfels, Sad, Semler, Ernesti, Morus, Tittmann, Teller, Rößelt, Grießbach, Riemeier, Reinharb, Rosenmüller, Hufnagel, Löfler, Edermann, Henke u. f.

#### Bom.

# Christenthum, und Antichristenthum.

1.

(287)

Widersacher nennen wir den, der unsver Sache zuwider handelt; ber gefährlichste und listigste Widersacher ist, wer meine Worte gegen meinen Sinn und Zweck, d. i. gegen mich selbst brauchet.

2

Es ist uns sehr gleichgültig zu wissen, wen Paulus ober Joshannes unter dem Antichrist verstanden. Natürlich nannten sie, Umständen der Zeit nach, Jeden also, dessen Sinn und Hands 288 lungsweise sie dem Sinn Christus entgegen setzen, und gedrauchten den Ausdruck nach der Weise eines alten Weissagers\*) als ein Bildswort, (collectivum.) So wenig nun Daniels Antis Judaist, Antiochus, zu ihren Zeiten ledt, so wenig darf uns kümmern, wen Paulus unter seinem Antichrist Zeitmäßig voraußsehe und in der Sprache des alten Sehers schildere. Der Hauptbegriff des Worts konnte kein andrer seyn, als: "Antichrist ist, wer dem Sinn Christi zuwider denkt und lehrt und handelt." Die Form desselben hat sich mit jedem Zeitalter verändert. Also lasset uns Beispiele geben.

### Erstes Beispiel.

Wenn Chriftus sagt: "es giebt keinen Gott anständigen äußern Cultus. Gott will, daß man ihn im Geist und in der 289

<sup>\*)</sup> Dan. 11, 36. 37.

Wahrheit anbete und ihn baburch liebe, daß man als sein Kind, b. i. ein freier edler Mensch, statt Gottes auf Erden handelt:"

Und dagegen ein andrer sagt: "allerdings giebt es einen äußern Cultus. Durch solche und keine andre Worte, Formeln, Litaneyen und Gebräuche will Gott verehrt seyn. An ihnen hangt Gottgefälligkeit, Heil der Welt; sie sind die ausschließende Bedingung aller Seligkeit in diesem und einem ewigen Daseyn:"

Wie wollen wir diese Behauptung nennen, mit der man Jahrhunderte lang entschied und schied, richtete, haßte, verfolgte? Wie anders, als Antichristenthum? Ueber welche Formeln, Gesbräuche und Satungen es sich auch erstreckt habe; die Regel selbst war antichristisch.

### Zweites Beispiel.

290

Wenn Christus wahre Religion einzig barinn setzt, daß jeder aus eignem Erkänntniß mit innerer Lust und Freude seine Pflicht thue, dazu keine äußern Treiber bedörse, weil er nicht etwa nur die scharse Regel des Rechts und Unrechts, sondern den innern Treiber zur aufopsernosten Liebe und Großmuth, den Geist Gottes in sich habe; mithin moralische Bildung zum Wesen des Chrisstenthums machte;

Und dagegen ein andrer sagt: "Der Directoren eures Gewissenskönnet ihr nie eintbehren; ihr müsset ihnen sogar in dem folgen, wie euch der Geist treibe? damit ihr nach Borschrift derselben erleuchtet, wiedergebohren, gerechtsertigt, geheiliget werdet. Ewig wiederholt und zergliedert müssen diese jüdische Tropen werden; das Recept dient euch statt Arznei und Gesundheit." —

Falls auch jede Formel des Recepts aufs beste verstanden und ausgelegt mürde, wie könnte man diese Behandlungsart menschlicher Seelen nennen, als Antichristenthum? Dem Sinn und Zweck Christi zuwider hat sie die Menscheit in ein Rothes, Todtes, Liegendes verwandelt, mithin gerade das Gegentheil bewirft von dem, was Er wollte. Das menschliche Gemüth, das Jesus zu einer eignen moralischen Bildung, zur Freiheit einer willigen Religion erhob, bog fie mit Moralitätslosen Unbegreislichkeiten in die elendeste Geistes-Sklaverei zurück, in eine nie aufhörende Formelnknechtschaft. Und doch kann niemand geholfen werden, als wer zur eignen Erkenntniß der Wahrheit gelangt und ihr gemäß seinem Gewissen folget.

#### Drittes Beispiel.

Wenn Christus sagt: "aufs Herr-Herr sagen kommts nicht 292 an, sondern auf Uedung im Willen Gottes. Sinzig daran wird man erkennen, daß ihr meine Jünger seyd, so ihr euch unter einander liedet. Sin Gottwürdiges Geschlecht könnet ihr auf keine Art werden, als durch Güte ohne Ausnahme, durch eine verzeihendüberwindende Großmuth."

Und bagegen ein andrer sagt: "allerdings kommt alles darauf an, nicht blos daß sondern auch wie du Herr! Herr! sagest. Denkest du dir z. B. bei dem Wort Sohn Gottes nicht gerade das Rechte, wobei gar kein Gedanke statt sindet, (weßhalb es auch ein unersorschliches Geheimniß heißet;) stellest du dir den Actus seiner ewigen Erzeugung im mindesten anders vor, als ihn die Concilien bestimmten, die dei der ewigen Erzeugung zugegen waren; ehrest du den Saum und die Raht, die jene Väter zwischen Christus beiden Naturen überzwerch, zwar nicht sinnreich sondern etwas grod, aber desto haltbarer zogen, ehrest du diesen Schneiderscherz 293 nicht; so sind Vater, Sohn und Geist dir in Ewigkeit zuwider. Sie vergessen dir die kleinste Abweichung von ihrer genealogisch-heraussgesetzen Titulatur nie!"

Ift ein erbärmlicher Anti-Chriftenthum benkbar?

### Viertes Beispiel.

"Niemand ist gut, sagte Christus, als der Einige Gott; willst du zum Leben eingehen, so halt die Gebote." Und warum wies er, selbst der Auserstandene, jede Andetung seiner körperlichen Gestalt von sich? Warum wählt Johannes, wenn er vom Erhöheten spricht, ben Bilblosesten Ausdruck: "Wort Gottes, Machtwort und Entwurf der Schöpfung, die ewige Regel zum Leben, zum Licht, zur Seligkeit Aller?" Warum stellet er lieber die eherne 294 Schlange als ein Mittel der Genesung, lieber das erwürgte Lamm als das Symbol des unschuldig Getöbteten dar, und läßt den bei Gott Lebenden in einer unanschaubaren Gestalt erscheinen? Warum wollen die Apostel den Erhöheten nicht mehr nach dem Fleisch, d. i. nach den Umständen seines sterblichen Lebens, sondern als den in seiner Lehre, in seinem großmüthigen Lorbilde, in seinem Werk Berklärten, nur als Weisheit, als höchste Tugend und Bestrebung zur Freiheit des Geistes erkennen und verskündigen?

Benn dem Allem zuwider eine gemeine Borftellungsart am körperlichen, am jüdischen Christus haftet und über ihm Lehre, Bordild, Berk, seinen Zweck und Geist vergißet und aufgiebt, insem sie entweder an sogenanntsunerforschlichen Geheimnissen oder an verledten Bundern schnitzt und deutet; ist sie Christenthum oder Antichristenthum zu nennen? so viel sie auch von Christo rede. Daß ganz und gar nicht mehr känntlich sei, wer er war, was er wollte, überdeckt sie ihn mit dem Mantel der Ehre voll orientalisscher Buchstaden und Figuren. Um diese an sich sortwährend entzissern zu lassen, stehet der arms und reichbekleidete da. War das sein Zweck? Erfüllet ihr mit diesem ewigen Entzissern, d. i. toller und toller Deuten seine Abssicht?

# Fünftes Beispiel.

Wenn alle Apostel barauf hinausgehen, eine alte Zeichenssprache mit ihren sogenannten Mysterien als ein ABC Buch, als eine verlebte Schattensprache wegzubringen, daß ihrer künftig nicht mehr gedacht werde; und ein andres Christenthum zu judaissiren nicht nur fortsährt, sondern den Erleuchter der Welt selbst zu einem 296 viel dunkleren Typus macht, als Hohepriester, Osterlamm, Stiftshütte, die rothe Kuh und der schwarze Bock je waren; wie wollet ihr dies nennen? Christenthum oder Judaismus?

Abgethan, eben sollte jene alte Zeichensprache werden: benn ihre Zeiten waren vorüber. Vergessen sollte sie seyn und mit reinen Worten ben Menschen gesagt werden, worauf ihr Heil ankomme und was Gott von ihnen begehre. Ausgetilgt sollte eine alte Bilderschrift seyn und jedem Menschen seine Vorschrift lebendig in Herz und Seele leben. Dazu eben ward das Christenthum gestistet.

Eine Lehrverfassung, die diese Absicht, den Rath und das Borbild der Apostel, die deutliche Borschrift Christis selbst so wenig befolgt, daß sie ihm sogar alle Typen und Symbole sämmtlicher in seiner Nation geschriedenen Bücher aufgeladen hat und ihn jahr= 297 jährlich nach Gelegenheiten und Festen als den großen Typus vor= zeigt, durch dessen gläubiges Anschauen und Ergreisen der frechste Sünder ein Gerechter, der boshafteste Formulant das liebste Kind Gottes, der frömmelnde Bösewicht im Tode ein Reichbegnadigter wird, an dem die Fülle des fremden Berdienstes eben in ihrer ganzen Macht erscheine; getrauet ihr euch, diese Gott= und Sitten= lose Borstellungsart Christenthum zu nennen? Zu ihr zu gelangen mußte ja die ganze Schrift verdrehet und allenthalben es zum Capi= talverbrechen gemacht werden, wenn jemand sie natürlich anzusehen und auszulegen wagte.

# Sechstes Beispiel.

Christus ist ein Versöhner, b. i. ein Vereiniger, Zusammensbringer, Friedes und Harmoniestister nicht nur zwischen Menschen und Gott, sondern auch zwischen Menschen mit ihnen selbst und 298 ihrem innersten Bewußtseyn, zwischen Menschen und Menschen, Völkern und Völkern. Kein schöneres und eigentlicheres Wort kann von ihm genannt werden, als Friedestister, Versöhner: (xar-allasow, conciliator.) Denn Religion ist Harmonie mit sich und Allem; sie vereinigt und versöhnt die Welt mit einander; sie wirkt Friede dem Universum.

Nun aber, wenn bas eble Wort so mißverstanden wird, daß ein Blutgieriger Leu durchs Blut eines Unschuldigen befriedigt,

baß durch ihn die göttliche Gerechtigkeit und Heiligkeit betrogen, die ewige Regel des Rechts und der Wahrheit nicht etwa lieber gar zersbrochen, sondern feingekrümmt habe werden müssen, damit diese ausstudirte Krümmung künftighin für alle Zeiten Regel der Religion werde.

299 Wie stimmet Christus mit Belial? welche Gemeinschaft hat ber reine Tempel Gottes im menschlichen Gemuth mit bem Gerichts= hofe bes frechsten Betruges? Der Later bes Menschengeschlechts, auch bes verirreten Menschengeschlechts Bater, war selbst in Christo; Er, von dem Alles Gute kommen muß, that den ersten Schritt zur Verföhnung, b. i. ber Zurudbringung bes verlohrnen Kindes. (2 Cor. 5, 18—20.) Botschafter wurden ausgesandt, um zu dieser Wieberkehr einzuladen, um eine allgemeine harmonie der Menschen und Völker unter Eine Regel des Heils zu verkündigen. Ohne Unsehen ber Berson und ber Geschlechtsabkunft; die hintansehung bes sogenannten Bolks Gottes ward eben als ein offenbarer Erweis bieser unpartheiischen Völkervereinigung (καταλλαγης κοσμε) betrach-Bu einem nicht mehr jubischen Gott, zum allgemeinen Bater ber Menschen sollte jeber treten borfen, wer ein reines Gemiffen habe: ohne dies reine Gewissen aber trete man den Sohn Gottes mit Küßen, mache sein Werk, durch welches man geheiligt werden foll, zu einem Mittel ber Unreinigkeit und schmähe ben Geist ber angebotnen väterlichen Aussöhnung. So spricht bie Schrift. Gine Lehrmeinung, die den Anfang und das Ende, d. i. Ursache und 3med biefer Botschaft verstummelt, um fich am Blutbesprengten Gnaden = und Sündenbeckel festzuhalten, hat sie die Schrift auß= gelegt ober verfälschet? Wer andre Schriftsteller so interpretirte, würde er nicht ber ganzen Welt zu Spott und Hohn?

# Siebentes Beispiel.

Christus hat gnuggethan b. i. er hat sein Werk vollen bet.
301 Und wenn Ihr dreißig Eigenschaften Gottes personificirt herführtet; sie sind befriedigt: denn die einzige und allgemeine Regel des Menschenheils ist durch ihn nicht nur vestgestellt, sondern dis zur Gerbers sämmtl. Werke. \*\*X\*.

schwersten Sohe erprobt worden. Eben bazu that er bem Willen Gottes strenge gnug, daß fortan keine entschuldigende Täuscherei bes Nichtwissens. Richtübenkönnens, ber Dispensationen burch Opfer. Gebräuche, frember Zurechnungen u. f. stattfände. Der Unschulbige ftarb als Sünder, b. i. als ein Betrüger, Aufrührer, Berführer. bie Schmach seines Bolks und Baterlandes; großmuthig ertrug er biese Schmach, treu seiner Ueberzeugung, ber guten Sache und seiner Bflicht getreu bis in ben Tob: Einer für Alle, bamit fortan keiner ihm selbst, sondern dem Menschengeschlecht lebe, für bessen Wohl sich ber Eble gewissenhaft hingab. Lebet Jemand fortan ihm selbst, (spricht die Schrift) b. i. glaubt er sich für sich allein gebohren, (geschweige, daß er in Unterdrückungen zu leben fort= 302 führe:) so kommt bei seiner Strafwürdigkeit im Christenthum eine fremde Gnugthuung ihm um so weniger zustatten, da eben ja die Gnuathuung Christi, b. i. sein vollkommener Gehorsam unter bem Gesetz ber Pflicht bis zum Punkt ber schwersten Aufopferung, Ihn als ben frecheren Miffethater zeihet, verbammet, verachtet. Ber ein fremdes Berbienft und zwar bies Berbienft fich zugerechnet wiffen will, das eben darinn bestand, daß fortan alle fremde Rurechnungen und Dispensationen als unwürdige, schädliche Täuschereien abgethan werben sollten, ber ist Schaamlos ober ber Sinne beraubet. So spricht die Schrift: so stellet sie und die durch Christum geschehene Erlösung, b. i. wirkliche Befreiung aus bem Rustande ber heibnisch jüdischen Unmoralität dar.

Wie? und Christus soll, indem er für die Regel der Wahr= 303 heit und einzigen Tugend, der Menschengüte und Gewissenhaftigkeit stard, den Grund zu einer ewigen Betrügerei zwischen Gott
und den Menschen, der Menschen gegen sich und gegen einander
gelegt haben? Er, der sein Leben daran wandte, daß diese Täu=
schungen, diese unmoralischen quid pro quo aushören möchten, der
ein Opfer ward, damit keine Opser mehr wären, dessen Tod eben
dadurch der Welt verdienstlich ward, daß jene Blendwerke fremder
Zurechnungen und Verdienstlichkeiten endlich verschwänden; Er soll
Euer Sündenbock werden? Die Schmach eines wahren Betrügers

bürbet ihr ihm auf, ber gestorben sei, damit wir nicht los vom Betruge, sondern dem seinsten Betruge aufs neue und auf ewig verhaftet würden? So wäre er ja der größeste Uebelthäter, der auf ewige Zeiten hin gewissenlose Frevler vor Gott zu Gerechten machte.

304 D warum migbrauchen wir eine alte Sprache, beren Sinn und Genius uns so ganz und gar fremd ist? benn nur bieser Fremdheit mag ich es zuschreiben, daß man sie so widersinnig miß-Wenn 3. B. das Blut des Ofterlammes den Juden ein Zeichen ber Verschonung ihres Geschlechts, mithin Erinnerung einer Uebersehung ihrer Fehler, nicht minder das Symbol ihrer Errettung. ihrer Constitution ju einem eignen freien Bolf, bas Denkzeichen fünftiger Befreiungen war u. f.; so war Christus selbst bieser Sprache bes alten Symbols icon so mube, bag er feinen Freunden empfahl, fünftig lieber nicht an die alte, sondern an eine neue Befreiung zu benken und statt bes blutigen Opferfestes, ein Freundesein Bundesfest zu feiern. Mehrere Apostel, um jene alte Blutsprache wegzubringen, nennen die Hingabe Christi ein sufes Weih-305 rauchopfer, eine Vollenbung bes Heiligen, ber burch biefen Gehorfam bewährt werden muffen, damit er in das Allerheiligste, in die Adyta bes Himmels gelangte u. f. Sie veredeln die gewohnten Bilbausbrude, um das Unwurdige wegzubringen; und wir, benen jene Ausbrude gang frembe find, die wir keine bergleichen aus ber Borftellungsart ber Bölfer wegzuschaffen haben, wir wollten fie. bem Zwed ber Apostel entgegen, ins Dhr ber Menschen pflanzen und barinn mit bem schäblichsten Misverständnig vesthalten? Unna= türlich wollten wir alte morgenlänbische Bemachse perenniren machen, die vor zweitausend Jahren schon vertrodnete Blätter, abgestorbene Schattengemächse maren? Für uns sind diese Ausbrücke nicht mehr ausbrudenb; vielmehr unterbruden fie, wie ber Erweis ganger Sahrhunderte zeiget, den Sinn bes gangen Werks Chrifti und 306 heben alle mahre Moralität auf. Denn, wie grobe Misbräuche haben fich 3. B. an die Worte Gnugthuung, Blut, Sündenvergebung u. f. gefnüpfet!

### Achtes Beispiel.

Ursprünglich beutete das Wort Sündevergebung die vätersliche Großmuth Gottes an, da er seiner schwachen Kinder Fehle zwar kennet aber übersieht, und dennoch Wohlthaten erweiset. So in den Psalmen und Propheten; im Geist Christi, der jeden Begriff von Gott Menschen-veredelnd dachte, ward diese väterliche Großsmuth Gottes unser aller Vorbild. (Matth. 5, 44. 45.)

Bei ber Befreiung bes Bolks aus Aegypten ward Berschos nung (Passah) ber Name bes Festes. Bielleicht, daß ber Gesetzgeber im Sinn hatte, es an einem einzigen Blutzeichen gnug seyn 307 zu lassen und den Gott, den ihm die Stimme ankündigte, den Langmüthigen, Gnädigen, der Sünden übersieht, der Gebrechen heilet (2 Mos. 34, 6. 7.) seinem Bolk Bilblos rein zu geben.

Als aber die rohe Nation, die um ein goldnes Kalb hüpfte, ihn zu härteren Gesehen zwang, so kleibeten sich auch diese in das Gewand einer Verschonung. Der Verbrecher mußte selbst erscheinen, sein Verdechen selbst bekennen, die Hand auf eines Opserthiers Haupt legen und sich dadurch der Strase werth achten; die dem Geseh nothwendige Härte ward dadurch mit Milbe gemischt, körperlicher Zwang nahm die Gestalt einer freien Darbringung an, dem Schuldbekennenden war die Strase in eine "Verschonung" verwandelt. Diese Verschonung hieß Vergebung d. i. Aushebung einer 308 Sünde, die jedoch nicht ohne Büßung war: denn die Darbringung selbst, die Stellung am Zelt des Nationalgottes, das eigne Beskänntniß des Verbrechens oder Vergehens war Vüßung. Auch dem christlichen Pfassenthum entging dieser Sinn nicht, es legte Vußen auf; es vergab nicht ohne Ahndung und blieb dadurch wenigstens sich und dem Judenthum treu.

Dagegen eine Sündenvergebung in Bezug auf eine fremde Büßung der klärste Spott ist, den man mit Schrift und Religion treibet. "So wir muthwillig sündigen, sagt jene, nachdem wir die Erkänntniß der Wahrheit empfangen haben, haben wir fürder kein Opfer mehr für die Sünde;" benn alle bilblichen Sub-

309 stitutionen hat die Offenbarung ber Wahrheit aufgehoben, "bak in moralischen Dingen feine Substitution, feine Bica= riatsbügung stattfinde." Wer sündigt, wird gestraft; jede Sünde ist Strafe. Jene Gräuel der alten Reit. Mikverständnisse. Jrrthumer, Laster, Schwachheiten sind weggethan, daß hinfort eine neue Zeit sei, in ber Jeber für sich stehe und heilig sei, wie Er, (1 Joh. 2, 1—4. 3, 3. 2 Cor. 5, 14—21.) Das Alte ist vergangen: Alles ist neu worden durch das unerläkliche Gesek. dak nur ber Menich von mahrhaftigem Bergen, los vom bofen Gemiffen, ju Gott treten borfe, bag bie Gemeine Chrifti eine Versammlung Geweihter sei, an der ein Gottgeweihter das Haupt ist. Die Zeit der Unwiffenheit sei vorüber; jest gebiete Gott Jedem Aenderung seines Sinnes, eigne Rechtschaffenheit, 310 Wahrheit. Chriftus, als Formular-Sündenvergeber sei ein Gräuel ber Berwüftung bes Chriftenthums an seiner beiligsten State.

Dank ben ebeln Männern, die biesen burchgehenden klaren Sinn des neuen Testaments rein und mächtig entwickelten und ihm treu blieben. Sie befreieten dadurch das Christenthum von dem bittersten Vorwurf, der seinem falschen Nachbilde mit Recht gemacht ward, daß es, ärger als das büßende Judenthum, eine innere Heuchelei und Seelenversührung gründe: denn nichts ist leichter aber auch unwürdiger als sich fremdes Verdienst zurechnen lassen, und um seine Ungerechtigkeit zu decken den Rock einer fremden Gerechtigkeit ergreisen. Durch keine neue Religionsphilosophie, meine Brüder, wollen wir uns wieder unter dies Joch abgelegter grober Misverständnisse der Bibel fangen lassen. Der Rock 311 Christi ist ungenähet und unzertheilbar; Räuber oder Knechte sinds, die um ihn würfeln.

Denn ist wohl Eine Tugend ohne die andere benkbar? Rechne ich mir eine fremde Demuth zu, um meinen Stolz zu bekleiden, oder glaube, daß mit jener Demuth mein Stolz gebüßet sei; warum rechne ich mir nicht Summa Summarum alle mögliche Tugenden zu, die ich nicht habe, und bringe meine sämmtliche Laster unter das Caput des Burzel-Bösen in mir? Desto rascher schließt sich die Rechnung.

#### Erfter Einwurf.

"Behalten wir aber nicht immer Fehler, die der Herisseit Gottes entgegenstehen? und bedörfen diese nicht der Repräsentation eines fremden Berdienstes?" — D lasset uns mit der Heiligkeit Gottes keinen kindischen Spott treiben. Der Heilige ist auch der 312 Allwissende, Schöpfer unster sehlbaren Natur und unser Bater. Kennet Er nicht, was in uns muthwillig und Sorglos, oder unswissend und wider Willen geschieht? sind vor ihm nicht alle Gesdanken und Grundsätze der tiessten Tiese unster Seele? bedarf seine Liebe einer täuschenden Repräsentation? kann seine allwissende Haben, der alles Heil, Religion, Wahrheit und Moralität aushebt? Bittrer Spott einer betrognen Heiligkeit Gottes, einer kindisch sich selbst täuschenden väterlichen Nachsicht.

Wie ebler spricht die Schrift hierüber! Zeiten der Unwissenschit hat Gott übersehen; denn ungerecht wäre es, den unwissend Frrigen als einen anzusehen, der boshaft fehlte. Bei besserm Erfänntniß der Wahrheit aber sindet keine Indulgenz statt; jede 313 Sünde hat ihren Lohn empfangen und empfängt ihren Lohn; fresventlicher Frethum strafet sich eben so wohl als freches Laster.

# 3meiter Einwurf.

"Hat aber Christus nicht Diener bestellt, die Sünde vergeben und Sünde behalten?" Ja, und können wir die Absicht dieser Menschenfreundlichen Anordnung nur Einen Augenblick verkennen? Seben sie wars, die jene Knechts-Gewohnheit einer Sündenbüßung vor Priestern durch die Substitution eines Fremden völlig entsernen sollte; sie verwandelte das todte Amt des Buchstadens in ein lebendiges Amt des Geistes.

Denn wer sollte fortan Sünde vergeben? Statt Gottes Menschen, Menschen voll heiliges Geistes, Brüder. Nach dem Geist, der in ihnen war, sollten sie über brüderliche Vergehungen mensch= 314 lich d. i. gewissenhaft urtheilen, also auch Rath geben, die mora= lische Ueberzeugung ihrer Brüber stärken und sie zu eigner Sichersheit führen. Nicht über den Wolken sollten sollte man Trost und Belehrung suchen, sondern bei Menschen; bei Menschen, die Schwachheit kennen, weil sie selbst Schwachheiten haben, in denen aber der Geist, d. i. ein unbestochenes Gefühl der Wahrheit spräche. Diese sollten aufsmuntern, die Gewissen erleichtern, frevelnde Frechheit zurüchalten und mit dem ernsten Siegel der Wahrheit bezeichnen.

Ru bem Allautigen lehrte Christus beten: "vergieb mir meine Sunden, wie ich andern vergebe" und feste hiemit von Got= tes megen allen Gewiffensscrupeln ein unbestechbares. Menschen-315 freundlich = moralisches Brüfegeset entgegen; "statt über beine Ber= gebung bei Gott zu skrupuliren, sprach Christus, gehe hin und . vergib beinem Bruder." Um aber auch in Menschen ben bruberlich-moralischen Sinn über Bergehungen, Schwachheiten und Fehler aufzuweden, ju läutern, ju ftarken, baß fie burch Beirath, Troft und Warnung die schwerfte Laft bes Lebens, bas Bemußtsenn thörichter Verirrungen gemeinschaftlich tragen lernten, und die Angst ber Gewiffen, die schwerste Angst, brüderlich theilten, rief er bie Sündenvergebung gleichsam vom himmel hernieder und gab fie. nicht Brieftern, sonbern Brübern, Geift = und Kraftvollen Menschen. Absichtlich hatte er oft die Heuchler geärgert, daß Er Sünden vergab, obwohl er kein Priefter war. Er sprach Trost zu, weil er ins Herz ber Menschen sah, wo bieses Trost bedorfte; und wie 316 ihm, eben bieses vielgeprüften, mitleibenben Herzens wegen bie Macht ber Sündenvergebung gegeben mar, weil er menschliche Herzen kannte; (Ebr. 4, 14-16. 5, 1-9.) fo legte er biefe bruberliche Trostpflege und Wahrheitrüge als Amt bes Geiftes, als unverletbar heilige Pflicht auf.

Wohin diese Pflicht und Macht gediehen ist, zeigen unsre 317 Beichtstühle.\*) Aufs frechste spotten ihrer die, die sie befördert

<sup>\*)</sup> Unter allen mir bekannten Schriftsellern hat von der Macht des brüderlichen, ihm sogenannten Ablasse niemand stärker und menschlicher gesprochen als Luther: Er, der dieses Zuspruchs selbst oft bedorfte. Die

und eine so niedrige Formular-Bettelei als Nothbehelf veranlaßt haben. Wahrscheinlich wird in ihnen, da sie etwas enge sind, von Einer und der andern Seite das moralische Gefühl selten geläutert und gestärket, wohl aber verwirret, zerknickt, verderbet, insonderheit in Städten des Luzus. Jeden Menschenfreundlichen, brüderlichs Rathgebenden Mann verläßt indeß sein guter Geist auch nicht — im Beichtstuhl.

### Schluß.

318

Ob bei dem so ungeheuern Antichristenthum, das in Lehrmeinungen, Gebräuchen und Formeln unser Christenthum deckt und
die Sinne der Menschen Jahrhunderte lang verwildert hat, reine Christus-Religion je aufsommen werde? Wer wollte daran zweifeln? In aller Menschen Herzen ist diese geschrieben; obwohl mit Unrath überdeckt, glänzt ihre Schrift hervor, unaustilgbar, unverfälschlich. Sie heißt Gewissenhaftigkeit in allen menschlichen Pflichten, reine Menschengüte und Großmuth. Der Bosheit selbst unüberwindbar, der verachtenden Schmach unbezwinglich, ist sie auf Selbstverleugnung gebauet und wird in jeder Beziehung des Lebens nur durch diese bevestigt. Die Gottseligkeit selbst ist zu ihr nur Mittel, aber das kräftigste Mittel, wie Christus Vorbild zeiget. Die Theilnehmung andrer, thätig und leidend, 319

Stellen barilber in seinen Schriften sind das Bündigste, was über dies Institution Christi gesagt werden kann. Trot aller erfolgten Misbräuche, wer ist, der nicht den großen menschlichen Sinn des Stifters auch in dieser Einsetzung erkenne, bei der, ohne Gedanken an Priester, Bildung eines richtigen moralischen Gemeinsinnes unstreitig die Absicht war. Was macht das menschliche Geschlecht einander unerträglicher, als Mangel 317 dieses Sinnes oder seine Berkehrtheit und Stumpsheit? Was entsernt die Menichen mehr von einander als Mangel des Jutrauens, verhaltener Groll, geheime Feindschaft? Was macht sie lasterhafter und stupider, als ein verschofter, verschlossener Sinn? Gegenseitige Erösnung des Herzens, Rathsbefragung und Rathertheilung bindet und löset die Gewissen wirklich. Wer mir einen Zweisel, eine Beltemmung entnimmt, ist moralisch mein Gott aus Erden.

vermehrt biese gemeinsame Wirksamkeit, ben Geist ber Religion: benn Religion will und schafft Gemeinschaft.

Ob hiebei ber Name Christi Litaneimäßig genannt werde, ist Der groben Misverständnisse, bes bem Erhöheten gleichgültig. beuchlerischen Untidriftenthums wegen haben fich viele am beiligften Namen veredelt, so daß ju unfrer Zeit Stärke ber Seele bagu gehört, dieser ungeheuren Misbräuche wegen bisweilen nicht das gange Gebäube von Grund auf neu zu munichen. Wer Schlacken von Golbe zu unterscheiben vermag, wird fich indeß nicht irre machen laffen und den Selben ber Menschengüte, den ftillesten Wohlthater seines Geschlechts in seiner Art, b. i. schweigend und nachahmend ehren. Um Namen "Chriftianer" ber von Briechen bem Chriften-320 volk als einer Sekte gegeben ward, (Apost. 11, 26.) liegt wenig; gehe dieser unter, oder bleibe. Wie nannte sich Christus? Den Menschensohn, b. i. einen einfachen, reinen Menschen. Schlacken gereinigt kann seine Religion nicht anders als die Reli= gion reiner Menschengüte, Menschenreligion heißen. 246/.

|   | • | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| 1 |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

# Kleine Schriften

von 1797-1800.

Recensionen in den Ersurter Aachrichten. 1797—1800.

Vorrede zu Majer's Kulturgeschichte. 1798.

|   |   |   | , |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | · |   |  |
|   |   |   |   |  |
| , | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

# Aachrichten von gelehrten Sachen, herausgegeben von der Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt. 1797. 1798.

1.342/7.

25stes Stild, vom 8. Map. 1797.

#### Berlin.

B. Maurer. Gebichte von Anna Louisa Raricin, geb. Dürbach. Nach ber Dichterin Tobe nebst ihrem Lebenslauf herausgegeben von ihrer Tochter C. L. von Klenke geb. Karschin. 3mente Aufl. mit dem Bildniß der Dichterin. 1797. Man macht uns Deutschen, nicht unbillig, ben Vorwurf, bag wir bas Gute, bas unter uns auffeimt, nicht genug schäten, nicht genug aufmuntern, und oft die ersten sind, es zu verachten. Auch die Dichterin, deren Nachlaß hier erscheint, ist bavon ein Erweis. Bon Kindheit auf brachte fie bie ichonften Sahre ihres Lebens unter Menichen gu, über beren Robbeit unter den armseligsten Umftänden man bennahe nicht genug erstaunen kann. Ist bas, (sagt man zu sich selbst, menn man die erste Sälfte der wohlgeschriebenen, äukerst merkwürdigen Lebensbeschreibung lieset, die hier die Tochter von ihrer Mutter giebt,) ist bas eine Broving Deutschlands? ober sind wir in Bolen, in der Moldau? Leben so cultivirte Menschen mitein= ander? - Die Talentreiche Mutter ber Karfchin, ihr Dheim, bem sie bas schöne Lieb: "Kommt heraufgestiegen aus bem Sande," gefungen hat, sobann ein Birtenknabe, ber ihr Bucher jum Lesen verschaffte, sind bie einzigen Gestalten, die uns in bieser Bufte noch einige Freude gewähren. — Der Baron Kottwit brachte sie endlich nach Berlin, wo sie zuerst angestaunt, leiber aber von ben meisten nur angestaunt warb. Man ließ sie singen; und glaubte zulett ihr eine Ehre zu erweisen, wenn man ihre Gefänge nur annahm. Natürlich ftieg in biefer lobfingenben Sphäre

ml. 357/

ihr Flug nicht höher mit den Jahren, und es ift sehr zu verwundern, daß sie noch so lange, immer mit einigen guten Tönen, ihre Stimme behalten. Ihr lettes Gedicht an die Herzogin von Pork (S. Zueignung dieser Samml. S. 2.) ist vom 1. Oktobr. 1791 und sie starb am 12. Oktobr. Wenn einst eine, nicht nur dem Namen nach sondern im Gemüth cultivirte, deutsche Nachwelt diese Lebensdeschreibung lesen und mit den unstreitigen Talenten unsrer Dichterin, die aus vielen Gedichten hervorleuchten, zusammen halten sollte, wird sie diese wilde Blume in Schwiedus, in Fraustadt, in Glogau verlasner sinden, oder unter den Vornehmen der Hauptstadt, deren Vortressichten sie rühmte? Man lese den letten Theil der Lebensdeschreibung mit Vergleichung der Gedichte, die zu ihm gehören, und übersehe ja daben nicht S. 185. 188. 235. vor allem S. 153. 154.

Ein sonderbares Gefühl drängt sich uns den dieser Bergleichung auf. Die besten Gesänge sang die Karschin in den Jahren 1761. 62., vielleicht noch dis 1768. Da hielt sie sich an große Gegenstände; die bewundernde Ausmunterung ihrer Freunde hob sie gleichssam über sich selbst empor. Als sie durch ihre oder durch fremde Schuld, sich überlassen blieb, oder gar nur lobte, nur rühmte, da sant ihr Flug. Der steigenden Lerche sehlte die himmelslust, die ihren Gesang weckte. Unstreitig sind die Gedichte, die sie in den Jahren der Freundschaft mit Gleim, Sulzer, Bachmann u. f. bichtete, die vorzüglichsten unter allen; Gleim insonderheit ward auch dadurch ihr größester Wohlthäter, daß er ihrer Harse die kühnsten, die seelenvollsten Töne entlockte.

Will man von ben Gebichten unfrer Sängerin mit einiger Billigkeit reben, so muß man in ihnen Natur und Kunst untersschieben. Alle reinen Empfindungen über Gegenstände ber Schöpfung, über Gott, Borsehung, über die Schicksale und Ersahsrungen ihres eignen Lebens, über Menschenpslichten, über sich selbst, so wie auch über große Situationen ber Menschheit, insonderheit im Kriege, behm Brande, in Hunger, Kummer und Elend, über tröstende Hoffnungen ber Religion u. f. setze ich in die Sphäre

ihrer hohen und ftarken Naturempfindungen. Die meisten, auch spät geäußert, stammen ben ihr aus Jahren ihrer Kindheit und Rugend ber: sie geben ihrer Muse die mahresten Bilber, die treffenbsten Ausbrude, und find oft mit Flammenschrift geschrieben. In der älteren Sammlung der Karschischen Gebichte (Auserlesene Gebichte von A. L. Karschin. Berlin 1764.) find die Oben, Gefänge und Lieber bieses Inhalts, 3. B. an Gott, als die Dichterin ben hellem Mondschein ermachte, S. 3. an ben Schöpfer ben ihrem Geburtstage, S. 7. bas trefliche Lieb: Erheb' auf mich bein Angesicht. S. 23. ber Morgengesang an ihre Seele, S. 25. ber Frühling, S. 33. an den May, S. 39. an einen Freund, der den Tob einer Freundin beweinte, S. 43. vom Bertrauen auf Gott, S. 46. an ben Reichsgrafen von Stollberg, S. 89. an ihren verstorbenen Dheim, S. 92, die Gefänge S. 120, 141, der Tob. 147. an Balamon, S. 211. 217. 228. das Klagelied über ben Tod eines Bogels, S. 239. das Harzmoos, S. 339. ihre beliebtesten Gebichte. Sie schließen ihr Berg auf; sie außern ihre innere Gefinnungen, meistens Erinnerungen aus ihrer Jugend und aus bem Lauf ihres Lebens. Auch in biefer Nachlese tragen bie Gefänge solches Inhalts, obgleich oft in schwächeren Zügen, benfelben Charafter, 3. B. ber fichre Fromme, S. 41. an Gleim, S. 72. über ben Unbestand bes Ruhmes, S. 80. an Gott, S. 129. bas Loblied S. 141. Belloisens Lebenslauf, S. 197. an die Oftersonne, S. 270. Rebe an Gott, S. 306. Und unter ihren frühe= ften Gebichten bas Schickfal, S. 358. ber Tag bes Schreckens, S. 362. die göttliche Vorsehung. S. 389. Es wird vielleicht eine Zeit kommen, da man die erlesensten Stude bepber Sammlungen, bie bas reine Bolksgefühl ber Dichterin über Gegenstände ber Religion, der Natur und des menschlichen Lebens, mit starken Herzenstönen besungen, werth halten wird, und da diese Gefühle allezeit individuell bezeichnet find: so bleibt schon mit ihnen ber Dichterin Name und ihre Sprache baurend. —

Gerade biesem Gefühl entgegen stehen bie bloßen Gegenstände ber Bracht; Illuminationen, fürstliche Ginzuge, gnäbigste Herablaffungen u. f. — Was konnte die Naturdichterin hier fingen, hier beschreiben? Zehntausend Lichter, gebrängte Gaffen voll gaffender Augen, schallende Bruden, schmetternde Posthörner und bann eine Berbeugung, ein Compliment, einen über allen Ausbruck berablaffenden, erhabenen Anftand? — Alle neun und neunzig Musen maren zu beklagen, wenn fie wie die arme Karfchin bies alles fo oft und so reichlich und so unbelohnt fingen müßten. Und boch lag es in ber Sphäre ber Lebensumstände und ber Denkart einer im niedrigsten Stande erzogenen Dichterin, daß sie sich von biesen Gegenständen bis an ihren Todestag nicht trennen konnte. Friedrich ber Einzige mag auch hier eine Ausnahme bleiben. Bom allgemeinen Enthusiasmus ergriffen fang ihm unfre Erinna bie ichonen Gefänge, die in der erften Sammlung S. 115. 120. 122. 167. und in dieser Nachlese S. 7. 11. 40. 52. 121. blühende Lorbeer= blätter seines Kranzes in einer Sprache sind, die er verachtete. Auch einige Gefänge an die Königinn, den Brinzen von Breuffen, die benben Brinzen Heinrich, ben Herzog Ferdinand, ber immer ihr Freund blieb, den jetigen König, ihren Wohlthäter, reden die Sprache bes bankbaren herzens. Der Gesang auf ben Tob bes Bringen heinrichs von Braunschweig, S. 74. ber ältern Sammlung.

"Wo ist er, baß ich ihn mit Thränen salbe."

ist eine ber schönsten Threnobieen unser Sprache. — Findet man aber bagegen die Dichterin genöthigt, an die königliche Hofbausabministration wegen ein paar geschenkter eiserner Sparsöfen folgende Berse zu erlassen:

Bergebung 1 von der königlichen Abministration bitt' ich, Beil auch des Winters Länge sich So nach und nach hinweggeschlichen, Eh' die dankbare Karschin sich Mit großem Dank hat abgefunden Für ein paar Deschen ihr geschenkt. — S. 188.

<sup>1)</sup> Raridin: Bergeibung

so werben wir wie die Dichterin selbst unmuthig, als sie S. 28. in ihrer Dachstube ben Apoll bat, daß er die Leyer zurücknehmen möchte.

D helfender Apoll, geschändet Wirft Du, wenn beine Baterhand Mir nicht die goldnen Saiten sendet, Die der Sabiner ausgespannt, Wenn mich des britten Casars Rechte Nicht über Glild und Pöbel hebt.

welcher Wunsch ihr aber nicht, ober zu spät erfüllt wurde.

Merkwürdig ists, daß unter den Empfindungen, die diese Muse sang, sich die schmelzende Sapphische Liebe nicht sinde; in dieser hinsicht konnte sie also wohl nicht Sappho heißen. Nirgend weniger als in den Gärten des Abonis hatte sie ihre besten Jahre verledt; alle Lasten und Quaalen der She hatte sie kennen gelernt, aber keine Freuden der Liebe. Und wollen Empfindungen der zartesten Art nicht in den frühesten Jahren geweckt seyn? Ersodern sie nicht eine weiche, vielleicht üppige Bildung der Seele, die sich mit dem wilden Feuer der Phantasie oder mit Noth und Kummer am wenigsten verträgt? Nach dem Fragment zu urtheilen, das wir vom Pindar (beym Athenäus B. 13.) über die Liebe haben, besang auch Er die Liebe ohngefähr in unsrer Dichterin Weise. Die Flamme glänzt, drennt, und leuchtet; aber sie erwärmt nicht, sie kann nicht zerschmelzen. Die Gaben der Musen sind mancherlen.

Nähern mir biefen Reichthum bichterischer Talente einer sogenannten Kunftregel; wohin werben wir bie Karschin stellen? Denn einen Zunftrang muß sie bekommen nach beutscher Art und Kunft.

Das Horazische Kunstfach wird gegen sie protestiren; und wie konnte man es von einer also erzognen Sängerin sodern oder hoffen, daß die Kunst des Horaz die Ihrige werden sollte? Zebe Ode des Kömers ist eine sein eingelegte Arbeit; er rühmt sich selbst bes Verdienstes, seine Lever zum Nachhall der griechischen Kamöne gemacht zu haben. Dies gilt vom Plan seiner Gesänge sowohl als Herbers sämmtl. Werte. xx.

N).

von ihrer Junctur in Bilbern und Worten. Dergleichen Kränze konnte und wollte die arme Karschin nicht flechten. Statt lyrischer Griechen schwebten aus ihrer Jugend ihr etwa Kirchenlieber im Ohr; diese enthielten und gaben aber keine horazischen Weisen. Auch Ramlers Gesangesart nähert sie sich daher am glücklichsten nicht; und wo sie den Horaz selbst nachbildet, geschiehet es mit Auflösung seines Kunstwerks ganz in ihrer eignen Art, z. B. der unnachahmsliche Pindar, (S. 167. der älteren Sammlung) und die Ode Eheu labuntur, S. 32. dieser Nachlese.

Eher nähert sie sich ber zwanglosen Gesangesart Ut, Kleift, Gleims u. f. Das schöne Gespräch S. 276.

Du Wonne meiner jungen Tage -

mehrere insonderheit moralische Züge in großen und kleinen Gesbichten setzen uns in die patriarchalische Zeit unsrer Poesie, in die schöne Einfalt der eben genannten drey Dichter zurück. Bon Gleim vor andern scheint die Dichterin sich in ihrer kühnen nervenvollen Sprache viel eigen gemacht zu haben.

Aber warum wollten wir einem eigenthümlichen Genie nicht auch einen eignen Plat einräumen und es nicht lieber mit seinem als mit einem fremben Namen nennen? Die Phantasie dieser Dichterin hat einen so vestbezeichneten Gang; ohne Kunstregeln kennet sie den Flug der Muse, der sich zu verirren scheint und doch nicht verirret; oft endet sie am unerwartesten Ort und hat aus ätherischen Bildern ein Ganzes gewebt, das ein angenehmeres Erstaunen wirket. Wenn Localzüge in diesen Umriß sließen; so ist dies Natur der Sache, kein Fehler. Dieser kühne Schwung der Gedanken, der süße Wahnsinn, das Wesen jeder Begeisterung, am meisten der lyrischen Poesie, ist ihr characteristisches Göttergeschenk. Er kann nach Horaz allein nicht gemessen werden: denn Horaz ist nicht ausschließend das Muster aller Gesänge und Oden. Sonst wären Pindar und die Psalmen vom Anfange dis zum Ende Fehler.

Statt vieler stehe hier eine Probe eines Inhalts, bessen Ersfüllung auch wir munschen. S. 129.

An Gott. Bey bem Ausruf bes Friedens.

Bas hör ich? rauschen goldne Flügel? Posaunet in zertheilter Luft Ein Seraph, welcher über alle Grabeshügel Daher fährt und die Todten ruft?

Was reisset mich empor? ich fühle Den naben himmel; bin ich schon hoch über ber Geburge Gipfel, über Stuhle Der Zepterführer weggestohn?

hör ich, bu Gott ber Erbengötter, Dich loben burch ben gangen Raum Der neuen Schöpfung, felbst von beines Glanges Spötter, Der beine Wunder nannte Traum?

Erblic ich Mpriaden Sterne Um beines Sonnenthrones Fuß? Hellleuchtend, daß davor ich zitternd in der Ferne Mein Angesicht bebeden muß?

Horch ich erstaunt bem hohen Liebe Der Sanger beines Namens 3u? Gott, welch ein Saitenspiel! es tönet Friede! Friede! Und Kronengeber, den giebst Du!!

Du läffest beinem Bolte wieber Die Ruhe schmeden, rufest laut Uns aus bem Schmerzensschlaf jum Jubel neuer Lieber Ben ben Altaren, dir gebaut.

Wir lagen, gleich ben Blumenstengeln, Benn sie ber Norbost nieberbeugt; Du hebst uns auf, und hörst bein Lob von allen Engeln, Benn unfre stumme Freude schweigt.

Welch' eine süße Trunkenheit ber Freude? Hienieben wird ber Friede ausgerusen; aber aus bem Munde der Menschen hört ihn die Dichterin nicht. Auf den Schwingen des Seraphs hebt sie sich über Sonnen und Sterne empor, und vernimmt den Ausruf Friede! Friede! aus dem Saitenspiel der Seligen, ja aus dem Munde Gottes selbst. Ein Blick auf die Erde hienieden endet das Lied in der erhabensten Andacht stummer Freude. Und dies ist

nicht ber einzige Gesang von so glücklicher Inspiration, von einer Einhauchung, die ihr seelenvolles Bild gleichsam mit einem einzigen Zuge zeichnet. In dieser Begeisterung gelingen der Sängerin die kühnsten Wortcompositionen, mit denen sie oft Pfeile schießt, wie Vindar.

Zu münschen ists, daß eine zweite Nachlese Karschischer Gebichte erschiene, (aus dieser hätten viele, viele Gedichte wegbleiben mögen) die uns noch manche, in beyden Sammlungen\*) nicht befindliche bessere Gefänge ausbewahre. In Gleims, in Eberts und andern Briefsammlungen sind deren gewiß vorhanden; selbst von den einzeln gedruckten Gesängen ist hier manche schöne Begeisterung nicht besindlich. S. z. B. der Gesang an das Baterland 1763.

"Der seinen Stuhl hoch über alle Thronen." Die malerische Obe: ber Einzug: "Mit hunderttausend Stimmen ruft." Eine andre: "Was hör ich? mit dem Mang von zehntausend Flöten." Ein Lied im Ton der Kiegslieder: (1759). "Buth und Berwüstung waffnen sich." An den Ueberswinder der Russen: (1758). "Held! und Monarch! aus seindlichen Gefilden." An das zerstörte Cisstrin: "Schwarz wie die Pforten der Nacht." u. f.

Einige bieser Stücke scheint ein neibiger Zusall der Sammlerin entzogen zu haben: denn sie gehören zu den schönsten Begeisterungen der Karschischen Muse, von der man wie von der Erinna sagen kann: έτερων πολλων δυνατωτερος Ηρινης πονος, "vor vielen andern ist ihr Gesang mächtig."

Meimar.

Berber.1

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1772. ist eine Sammlung Karschischer Gebichte, Mietau und Leipzig herausgekommen; ich besitze sie nicht, und weiß nicht ob sie in bieser Nachlese wiederholt oder genützt sep.

<sup>1)</sup> Die gleiche Unterschrift burchgebenbs bei allen Recensionen.

36 ftes Stild, vom 22. Junius. 1797.

## Beilbronn.

Geschichte ber Religionsschwärmerenen in ber christlichen Kirche. Bon M. C. F. Duttenhofer, Prediger an der Hauptkirche zu Heilbronn. Erster Band (in zwen Abtheilungen.) Mit einem Kupfer. 1796. (1 thl.)

"Schwärmer, Schwärmeren, sagt Lessing,\*) kommt von Schwarm, schwärmen; so wie es besonders von den Bienen gebraucht wird. Die Begierde, Schwarm zu machen, ist folglich das eigentsliche Kennzeichen bes Schwärmers.

"Aus was für Absichten ber Schwärmer gern Schwarm machen möchte, welcher Mittel er sich bazu bedienet: das giebt die Classen der Schwärmeren.

"Nur weil biejenigen Schwärmer, welche bie Durchsetzung gewisser Religionsbegriffe zur Absicht haben, und eigne göttliche Triebe und Offenbarungen vorgeben, (sie mögen Betrüger ober Betrogene, betrogen an sich selbst ober von andern seyn) um zu jener Absicht zu gelangen, die vielleicht wiederum nur das Mittel ist, eine andere Absicht zu erreichen: nur weil diese Schwärmer, sage ich, leiber die zahlreichste und gefährlichste Classe der Schwärmer ausmachen, hat man diese Schwärmer kart' Esoxop Schwärmer genannt."

So Leffing. Und wer wollte, biefem Begriff nach, eine Geschichte ber Religionsschwärmereyen in ber driftlichen Kirche nicht gern lesen? Es versteht sich eine Geschichte, in ber burchhin Zeiten, Gegenden, Bölker, Absichten, Mittel unterschieden, die Schwärmereyen selbst nach ihren innern ober äussern Antrieben classificiert, jede Art ber Schwärmer in ihr Licht gestellt, und auch bey ihnen Ursachen, Mittel, Zwecke, die Zeiten der Aufgährung und Abgährung ihres Ferments gesondert würden. Bruchstücke einer

<sup>\*)</sup> S. Lefsings Leben und literarischer Nachlaß Th. 2. S. 157. [Schriften XI, 465. L.]

solchen Geschichte haben wir in Menge; es fehlte also nur die Hand eines Baumeisters, die sie zu vereinigen, und nach einem vesten Umriß zusammen zu setzen wüßte.

Strenge sowohl als milbe Schonung find biefer Beschichte wohl unentbehrlich. Schwärmeren ist eine Krankheit, eine anstedende Krantheit: vielleicht die anstedendste, der unfre Menschennatur ausgesett bleibet, eben weil ber Mensch ein geselliges, theilnehmendes, sympathisirendes Geschöpf ift. Starke Bewegungen in der Seele des andern, in seiner Art Bilder, Phantasieen ober Phantome zu erwecken, sich und andern ein Reich ber Glückseligkeit, einen Plan bes Lebens zu entwerfen, geben fo bald in andre über: und gerade die gewaltsamsten Bewegungen, mirkliche Rrämpfe und Contorsionen am leichtesten, am stärksten. tiger Wille gebietet; reizbare Naturen, Sinne, Triebe folgen. Sie folgen oft ungern, und werben wiber Willen gezogen: wie ber betäubte Bogel ängstlich ber Klapperschlange zufliegt. Diese Berwirrungen menschlicher Gedanken zu entwickeln, biese Tendenzen menschlicher Kräfte, und Anhänglichkeiten in ihren Bahnen zu bestimmen, bazu ist die fälteste Bernunft, so wie das theilnehmendste Berg, furz eine Semiotif, nothig, die viel forbert. Jedes Uebel muß ber Argt an Stelle und Ort, jeden Kranken in feiner Lebens= weise nach seinen eigensten Symptomen kennen, und ja nicht über ober gegen ihn beclamiren.

Der Verfasser bieser Geschichte bekennet selbst, (Vorrede S. XXI.) "daß bis zu ben ersten Quellen der Kirchenväter und der ältern Kirchengeschichtschreiber zurück zu gehen, ihm weder seine Zeit, noch die Lage seiner jetigen Umstände gestattet habe, und daß die Quellen oder Hüßmittel, woraus er ben diesem ersten Bande geschöpfet, hauptsächlich die sehr aussührliche und gelehrte Kirchenseschichte von Hrn. Prof. Schröck; Mosheims, Spittlers, Henkes Kirchengeschichten, und dann noch Zimmermanns Buch über die Sinsamkeit gewesen. Tieser zu schöpfen habe ihm seine Zeit nicht verstattet." — Eigentlich also hat er gar nicht geschöpfet: benn Hülfsmittel sind keine Quellen. Die angeführten Bücher sind

in Jebermanns händen, und ihre Verfasser werden sich von dieser Art Zusammenstellung, da alle sogenannten Religionsschwärmereyen aus dem Zusammenhange anderer Begebenheiten, in welche sie solche stellten, genommen sind, ziemlich lossagen. Zimmermanns Buch von der Einsamkeit bliebe etwa allein unserm Verfasser zur Seite: denn auch in ihm sind die angeführten Begebenheiten gänzelich ihren Boden entpflückt und efsleuriret. Geschichte ist also dieses Buch nicht; sondern ein Auszug aus den neuesten, spätesten Compendien. Studium der Quellen, Entwicklung jeder Schwärmeren im Zusammenhange ihrer Umstände sehlt ihm. Daß der Autor seine Excerpten chronologisch giebt, hilft diesem Mangel nicht ab, da der innere Faden einer philosophischen Entwicklung dem Buch mangelt, das nur ein außgerissens Aggregat ist.

Zweytens. Offenbar hat ber Verfasser ben Begriff ber Religionsschmarmerenen in ber driftlichen Rirche ju weit aenommen, indem er auch die feinste Staatslift, die fältesten Entwürfe der Hierarchie darunter begreift; gegenseitig wiederum was nach Zeit und Ort, vielleicht reiner Enthusiasmus mar, ober mit ihm enge jusammenhing, jur Schwärmeren rechnet. Chrenhalben mußten Christus und die Apostel abgesondert werden; sonst ift hier in ber driftlichen Rirche bennahe bie driftliche Rirche felbft bis jur Mitte bes fünften Sahrhunderts (fo weit geht biefer erfte Band) fanatisch. Wie nun? wenn ein Spötter die zwen nicht gewagte Schritte auch zurückträte, und nach einem so mankenben Begriff von Schwärmeren fragte: "war Der, waren Die, bie Bolk an sich zogen, die barauf hinausgingen, eine Kirche zu grunden, die fich für inspirirt hielten und gehalten miffen wollten. bie barüber Ungemach, Berfolgung, Schmach und Tod ertrugen, nicht auch Schwärmer?" Befanntermaaffen haben viele, nicht nur Spötter, sondern auch Redliche, so gefragt, und fich durch glanzende Declamationen nicht beruhigt gefunden. Sie suchten ein ächtes Criterium, mo Enthusiasmus aufhöre und Schmarmeren anfange? Schwerlich werben fie es in biefem Buch "Wollte man, fagt ber Berf., die Einwendung machen, finden.

eine solche Schwärmergeschichte könne boch in ber Hauptsache nichts anders werben', als eine chronique scandaleuse, ober Lästerschronik des Christenthums; so frage ich, was ist denn aber unsre ganze Kirchengeschichte anders, als eine Geschichte der Berirrungen des menschlichen Berstandes?" — — Ich halte sie nicht dafür, und din überzeugt, daß mehrere, die sie studirt haben, sie für etwas besseres halten. Sobald dei Darstellungen die scharfe Linie des Umrisses sehlet, hört alle Kunst, also auch die Kunst der Geschichte auf.

Drittens. Berebsamkeit und ein leichter Spott find an ihrem Ort schöne Gaben: sollten fie aber in einer Geschichte ber Religionsschwärmeregen ganz an ihrem Ort seyn? Schwärmeren ist Krantheit; Religionsschwärmeren, wo fie nicht absichtlicher Betrug mar, ift die mitleibensmurbigfte Krankheit; follte gegen fie bas Salz bes Spottes bie beste Arzney seyn? "Ich will hoffen, sagt unser Berfasser, daß wenn sich etwa beim Anblick allzu auffallender Narrheiten mein Mund unwillkührlich in ein fatyrisches Lächeln verzieht, und in feinen Ausbruden bie ber Gefchichte fo mohlanftan= bige Burbe vergift: meine Lefer in ber Erinnerung an bas Dicterwort: difficile est, satyram non scribere, mir verzeihen und den Spott nicht auf die Rechnung eines gegen die Wahrheit übelgesinnten Berzens an meiner Seite schreiben merben." - 3ch glaube, daß bieß kein billiger Lefer thun werde; er wirds aber auf etwas anderes mit Recht schreiben. - Denn ba alle bie Schwärmeregen und Sitten, die ber Berf. in diesem Banbe barftellt, längst erloschen find und in biefer Gestalt ju unfrer Beit nicht leicht Eingang finden werben, wozu ber Spott über alte Tobtengebeine? - Zwar meint unser Autor, daß seine Darstellung recht für unfre Zeit gehöre, "ba in ihr ber an feine bergebrachten, mit einem heiligen Dunkel umgebenen Geheim= niffe, Dogmen und Rirdengebräuche gebundene Beift bes Fanatismus feine lang ufurpirte Oberherrschaft über ben Berstand so vieler Bölker und Menschen von Zeit zu Zeit mit neuen, wenn gleich wenig haltbaren und oft gnug wiberlegten

Gründen unterstützt; da in ihr Schwärmeren, Bigotterie und Intoleranz, durch unser Zeitumstände begünstigt, sich aufs neue zu erheben, und mit dem Interesse der Großen und Mächetigen auf Erden in einen noch engern Bund zu treten scheinen, indem sie vorgeben, die vom alten Wust scholastischer Spitzsindigkeiten gereinigte Vernunftreligion führe geraden Wegs zum gänzlichen, alle Thronen und Herrschaften zu Boden stürzenden Atheismus hin, und alles, was in unsern Tagen nur Böses geschehe, sen nichts anders als das Werk der sogenannten neuen Auftärung" u. s. — Gesetzt, daß dem Allem so wäre: sollte eine Spottgeschichte christlicher Schwärmerenen dagegen das gelegenste, das frästigste Mittel seyn? Wird die bigotte Intoleranz, wenn sie sich mit dem Interesse der Großen und Mächtigen vereinigt, sich durch Spott bessern lassen und ihren Bundesplan aufsgeben?

Mit viel mehrerem Rechte, wie mich bünkt, sagt in ber vorangezogenen Schrift Lessing: "Gegen die Schwärmeren im weitesten Berstande, was thut der Philosoph? — Der Philosoph! Denn um den Lucianischen Geist bekümmere ich mich hier nicht. Wie dessen Bemühungen gegen den Enthusiasmus nicht weit her semühungen gegen den Enthusiasmus nicht weit her semühungen gegen die Schwärmeren von keinem wahren Nutzen semühungen gegen die Schwärmeren von keinem wahren Nutzen semuhungen. Er will die Lacher auf seiner Seite haben. Sin Schwarm won Lachern! Der lächerlichste, verächtlichste Schwarm von allen!

— Die Frage ist also: was der Philosoph gegen die Schwärsmeren thut?

"Weil der Philosoph nie die Absicht hat selbst Schwarm zu machen, sich auch nicht leicht an einen Schwarm anhängt; daben wohl einsieht, daß Schwärmerenen nur durch Schwärmeren Sinhalt zu thun ist: so thut der Philosoph gegen die Schwärmeren — gar nichts. Es wäre denn, daß man ihm das für Bemühungen gegen die Schwärmeren anrechnen wollte, daß wenn sie speculativen Enthusiasmus zum Grunde hat, oder doch zum Grunde zu

haben vorgiebt, Er die Begriffe, worauf es daben ankommt, auf zuklären und so deutlich als möglich zu machen bemüht ist. Freylich sind schon dadurch so manche Schwärmereyen zerstoben. Der Enthusiast und Schwärmer sind daher auch gegen ihn sehr erbittert. Sie möchten rasend werden, wenn sie sehen, daß am Ende doch alles nach dem Kopf der Philosophen geht und nicht nach ihrem." — Sine Geschichte der Kirchenschwärmeren, wie zeder andern Schwärmeren kann und sollte nichts anders als eine derz gleichen aufhellende, philosophischzuhige Geschichte senn. Alles was geschah hatte seinen Grund; auch zede Berirrung des menschlichen Verstandes, zede falsche Anhänglichkeit des menschlichen Herzens. Naturbegebenheiten erklärt man; vor gesährlichen Naturbegebenheiten sich und andre zu sichern; tadelnder Spott bewirkt keins von beyden. —

Wahrscheinlich werben noch zwey Bände dieses Werks folgen. Wenn der Berf. auf seinem Wege so fortgeht: so gewinnt die Gesichichte nichts; der erörternde menschliche Verstand auch wenig. Leichte Leser bekommen eine oberslächliche Lectur; es ist aber nicht zu wünschen, daß unter uns dergleichen Bücher sehr vermehrt würden. In Frankreich wurden während der Revolution Schriften solcher Art, histoire du Monachisme, de la Sordonne, le coup satal du Christianisme u. f. außgeworsen. Sie sollten ihre Würstung thun, und haben sie zum Theil nicht versehlet. In Deutschsland haben wir uns vor Religionsschwärmere ven in der christlichen Kirche scholastifer, Enthusiasten und Religionsschwärmer gesagt werden, Scholastifer, Enthusiasten und andern ost, auch mit Zusammenhang und Würde gesagt worden. Auf weit andre Dinge geht jest der Fanatismus. —

46 ftes Stüd, vom 3. August. 1797.

#### Weimar.

Im Berlage des Industrie=Comptoirs. Griechische Basen= gemälde. Mit archäologischen und artistischen Erläu= terungen der Originalkupser. Herausgegeben von C. A. Böttiger. Ersten Bandes erstes heft. Mit fünf Aupsern in Folio, außer dem Titelkupser. 1797. (1 thlr. 18 gl.)

Es ist ein zu enger Gesichtsfreis, wenn mir die heiligen Reste ber griechischen Kunft nur Alterthumsforschern und eigentlichen Künftlern überlaffen wollen; in unfern Tagen fann niemand, ber Geschmad bes Schönen hat ober haben will, berfelben entbehren. Bon allen Seiten brangen fich uns griechische Kunftworftellungen in Büchern, in Zierrathen, auf Gefägen, ben Gefchenken jum Schmud, in Gemählben, in Beschreibungen ber Dichter, in Unspielungen fast ieben Bortrages ju, die wir verstehen muffen, wenn uns ihr Werth einleuchten und uns nicht die Schande bruden soll, fie als Barbaren zu befiten ober zu betrachten. Fast keine Lectur zur Bilbung findet jest statt, die nicht diese Kenntnisse voraussest; eben so fodert fie ber Umgang bes feinern Lebens. In Bergierungen ber Bäufer. ber Säulen, der Gärten, an Wänden, an Tischen und Theetischen treten griechische Vorstellungen vor uns, und niemand sagt gern: "das ift mir unverständlich, Griechisch." — Bollends Junglinge, bie die Alten lesen, können die Kunstvorstellungen der Alten gar nicht entbehren. Dhne sie wird sich ihr Geschmad nie wohl befeftigen; die Composition ber griechischen und römischen Schriftsteller wird ihnen ohne Kenntnig der Composition ihrer Künstler nie helle werden, wie solches der unselige Kleik und die unwiffende Frechheit mancher gelehrten Kritifer gnugfam bezeuget.

Run sind die Kunstvorstellungen der Alten von mancher Art, und alle sind sehr belehrend, Statuen, Gemmen, Münzen, Büsten, Gebäude; keine aber lehrreicher als Bas-Reliefs und Ge-mählbe. In ihnen ist eigentliche Composition: benn in ihnen treten mehrere Figuren, eine ganze Fabel oder Geschichte in schöner

Anordnung, oft mit einer schönen Umfassung tritt uns vor Augen. Hier bildet sich der Geschmack am meisten: denn was ist Geschmack? als die schnelle Umfassung des Mehreren zu Einem mit der angenehmen Empsindung des Vollendeten, des Schönen. Hier lernen wir unsre Gedanken ordnen, den unnügen Uebersluß hinwegthun, das Entbehrliche absondern, und völlig durchdacht das Prägnantste, das Meiste im schönkten und richtigsten Umriß geben. Oft stehet hier ein ganzes Gedicht, ein philosophisches Buch in Einer Vorstellung da.

Da uns nun leiber so wenig griechische Gemählbe übrig geblieben, und die prächtigsten Basreliefs von Barbaren zerstört sind, wie froh müssen dem Genius der Kunst und des guten Geschmacks danken, daß er viele seiner Heiligthümer unter die Erde rettete, und sie auf der zerbrechlichsten Materie, auf Basen, unsterblich machte. Diese enthalten einen Schatz schöner griechischen Borstellungen, deren viele gewiß den alten und den besten Meistern nachgebildet und uns eine Schule griechischer Kunst und Denkart sind. Wenn Barbaren in Gräbern Schätze verbargen und andre Barbaren diese Schätze suchten, so verbargen die Griechen auch in ihren Grabkammern schöne Weisheit. Glücklich ist, wer sie barinn fand! glücklich, wer aus dem Gefundenen lernet!

Es ist bekannt, welche Mühe sich ber Brittische Gesandte in Neapel, Ritter Hamilton, seit vielen Jahren um die griechischen Basen gegeben, die in Campanien und sonst bei eröfneten Grabmählern häusig gefunden werden. Er brachte beren eine Menge zusammen, ließ sie mit Farben stechen und durch d'Hankarville prächtig beschreiben, verkauste sie darauf ins Londoner Museum für 8000 Pfund Sterling. Da stehen sie nun, und das kostdare d'Harvillichen Werk in vier Foliodänden ist so wenigen, die es brauchen konnten, zum Gebrauch gekommen, als jene Basen, die ins Lonsdoner Museum verkaust sind. Unter dem Schutz und Gewahrsam der Brittischen Nation sind sie dort aus neue begraben.

Durch einen Deutschen Künftler ift bie zweite Hamiltonische Sammlung griechischer Basen gemeinnütziger worben. Herr Tisch =

bein, Direktor ber Mahlerakabemie in Neapel, lieferte fie mit unermüdeter Sorgfalt, ben ber mehrere verfehlte Zeichnungen ftrenge permorfen murben, in blogen reinen Umriffen, bie uns ben bieser Art von Runftvorstellungen alles sagen, mas wir zu missen begehren. Daburch ward die Sammlung wohlfeil, und konnte in beren Sände gelangen, die sie zu brauchen verstehen und werth sind. Tischbein that mehr. Aus unbelohnter Liebe, die auch auswärtige Deutsche für ihr Baterland haben, bestimmte er reine, sehr aute Abbrude für sein Baterland und fah bies als bas Olympia seines Fleißes und der aus alten Gräbern erbeuteten ariechischen Kunft an. Er hat in Deutschland einen Erklärer gefunden. mit dem der Erklärer ber erften Sammlung d'Hankarville nicht zu vergleichen steht, und bem auch ber Erklärer ber zweiten Samm= lung, Gr. von Salinski, gewiß willig ben Blat räumet. Faft um ein Nichts bekommen wir arme Dichter hier, wogegen andere reichere Nationen sich vielen Unfinn mit schwerem Golbe erkaufen. Alles ift zwedmäßig eingerichtet, zur vielseitigften Lehre, zur aner nehmsten Bildung; nicht der bloßen Bracht geschenket.

Der ersten Abtheilung bes ersten Bandes stehet ein Rupfer voran, bie innere Ansicht eines Grabes bei Nola mit Skelet und Basen: Samiltons Zueignungeschrift und Ginleitung ins Studium ber Bafen, mit Zufäten und Anmerkungen bes Berausgebers, auch mit Nachrichten von Tischbein und Meier begleitet, (S. 1-75.) geben hierüber ben bestimmtesten Aufschluß, ben man über bas Bange ber Sache jest noch zu geben vermag. Die fünftige Zeit wird Mehreres barthun; und eben bag ber Berausgeber bieser Sammlung ber Zeit nicht vorgreifen, sonbern sowohl Lücken als Hoffnungen hie und da nur andeuten wollte, zeugt von seiner auf den Fortgang der Zeit merkenden Klugheit. von Vasen spricht und sie gewöhnlich für Aschengefäße ansieht. sollte diese kurzen Abhandlungen lesen; ihre Notiz ist unserm Basen liebenden Jahrhundert, auch jeder Leseaesellschaft, die Basen liebet. sehr zu empfehlen. Wer Vasen liebet, muß boch auch wissen, mas eine griechische Base sen? woher sie sen? wozu sie gewesen? u. f. Die Nachrichten und Winke in Meiers Briefe (S. 71—75.) sind für jeden, der sich mit diesem Studium abgab, höchst merk- würdig. Nach zehn Jahren werden wir hierinn wahrscheinlich weiter seyn als wir jetzt sind: und wer wünschte nicht, mit diesen Jahren mitzugehen und ihre Ausbeute zu fördern?

Eine Abhandlung über die Basen-Arabeste zur britten Rupfertasel folgt. (S. 76—100.) Mit einem angenehmeren Unterricht konnte diese Sammlung kaum eingeleitet werden, denn wo wir auch griechische Borstellungen nicht haben können, wollen wir boch griechische Berzierung; wir müssen diese also verstehen lernen. Der Bf. leitet sie aus dem rechten Grundsaße her, und so wohl die Blumeneinfassungen, (die Blätter-Arabeske) als die Windungen, die man Mäander nannte, endlich auch die Thierpflanzen-Arabeske erhalten hier eine sehr durchdachte Erläuterung. Die letzte ließe sich ohne Zweisel weiter hinauf und früher in den Orient verfolgen; für griechische Basen aber gehörte dieser Bersolg nicht; dagegen ist der Uebergang dieses schönen Spiels der Einbildungskraft nach Griechenland neu und genau bemerket.

Zwei Gemählbe werben erklärt, die außer dem Titelfupfer, bem Rupfer mit Umriffen verschiedener Formen und Verzierungen ber Basen, biese erfte Lieferung ausmachen: Bellerophons Rampf mit ber Chimara, und eine griechische Braut in ihrem Bungemach. Benm erften mird die Fabel erklärt, muthmaßlich die Entstehung der Fabel gezeigt; sobann das Gemählbe betrachtet, mit andern Runftwerken verglichen und seine Bestimmung nur mit einem Winke gebeutet. Die Erklärung ift mit einem großen Ueberblick und mit clagischer Genauigkeit geschrieben; sie halt sich in den rechten Schranken, und ist Blatt für Blatt, insonderheit Rünglingen zu lesen sehr nutbar. Der Erklärer hat seinem Bega= sus nicht den Zügel gelassen, sondern heißt ihn an der Quelle trinfen. Dit einem sehr gludlichen Blid, ber alte und neue Zeiten erläuternd zusammenfaßt, und in jenen sowohl bie Provingen ber Sage unterscheibet, als ihre Kunstwerke verftändig an einander reihet, zeigt er uns gleichsam die aus griechischer

Natur machsende Fabel. Die Muthmagungen felbst find belebrend; und wenn 3. B. bas phonicische Roph auf Bellerophons Pferbe auch nicht gestanden hätte, so sollte es diesmal statt ber Schlange barauf gestanden haben. — Im Gemählbe ber Braut überrascht die Deutung, daß es nicht die Schmudung berfelben zu einer mirklichen, sondern jur Sochzeit ber Mufterien fen, mogu ber geflügelte Genius allerdings ben Wink gibt, mit einer reichen Aussicht. Es kann nicht fehlen, daß der Erklärer, wenn er mit seinem Scharffinn ben mehreren Basen biese Jbee verfolat, eine Menge Borftellungen ins Licht fest, die bei Gori, Bageri u. f. in wirklich geheimer Dunkelheit lagen. Hierauf sowohl als auf die andre Soffnung, die ber Erklärer gibt, auf ben eigenthumlichen Beift bes gewiß fruh gebilbeten, westlichen ober Groß= griechenlandes besondre Rudficht nehmen zu wollen, muß sich jeder Sachverständige freuen, und dem Erklarer, der in die Schranken einer Laufbahn tritt, einen patriotischen, allgemeinnütlichen Siegeswunsch zurufen. Gin großes Felb ber schönsten Ge= schichte bes menschlichen Geistes, ber griechischen Loefie und Kunftfabel liegt por ihm; in manchem berfelben fann eine neue Epoche merben.

Noch ist zu bemerken, daß zu diesen Vasengemählben eine frühere Schrift des Erklärers: Ueber den Raub der Cassandra auf einem Gefäß von gebrannter Erde, mit Erklärungen von Meyer und Böttiger (Weimar 1794.) in Vielem gehöre. Sie ist so reich an Erläuterungen, daß sich darauf gewiß oft bezogen werden wird. — Und wenn diese Vasengemählbe rasch und glücklich geendigt sind, so ist zu wünschen, (die Arbeit selbst wird dem Verfasser dazu Trieb und Muth geben,) daß er mit seiner Erklärung sich in einem Nachtrage auch an die herculanischen Gesmählbe und an die D'Hankarvillische Vasensammlung füge. Beyde warten auf ihn: denn überhaupt ist über Statuen, Gemmen und Münzen des Alterthums unstreitig mehr, weit mehr geleistet worden, als über Bas-Reließ, Vasen und Gemählbe. Erscheine also bald die zweite Sammlung; und jeder, der zu ihrer Förderung

beytragen kann, trage bazu ben, daß bie wieder erstandene Cam= panische Muse sich Deutschlands freue.

55tes Stild, vom 14. Sept. 1797.

# Leipzig.

B. Gräf. Hume's und Rouffeau's Abhandlungen über ben Urvertrag. Nebst einem Bersuch über Leibeigenschaft, ben Liefländischen Erbherren gewidmet von G. Merkel. 1r u. 2r Th. 1797. mit fortgehenden Seitenzahlen. 8. (1 thlr. 16 gl.)

Der Verf. bieser Uebersetzung ist durch seine patriotische Schrift: "Die Letten, vorzüglich in Liefland, am Ende bes phi= losophischen Jahrhunderts. Ein Beytrag zur Völker= und Menschenkunde." aufs rühmlichste bekannt. Er hat das Elend der liesländischen Nation in der Leibeigenschaft so herzergreisend geschildert, daß — er nicht etwa nur in Deutschland Bensall und Lob erhalten, (eine sehr unbefriedigende Belohnung) sondern daß seine Schrift da, wo sie wirken sollte, schon Gutes gewirkt hat. Mehrere der wahren Edeln, sagt man, sollen gemeinschaftlich Beschlüsse genommen haben, denen die durchgreisendsten Folgen zu wünschen sind, zur Ehre der Provinz, und zur Emporshedung der unterdrückten Menscheit.

Im Busen unsers Verf. glüht ein Funke, ber ihn sein Werk fortzusetzen aufregt. Von Hume ist hier sein Essay of the original Contract aus den Essays and Treatises on several subjects, (Vol. I. Essay 25.) von Rousseau der berühmte Contract social übersetz, der in den lezten Jahren so große Wirkungen hervorsbrachte. Der Anmerkungen des Uebersetzers sind wenige und sie sind sehr bescheiben. Wenn er in der Vorrede sagt: "wie Hume zu mancher Behauptung kam, die von seiner Feder überraschen muß, weiß ich nicht. Er war einst Rousseaus Freund, zersiel aber bald mit ihm: zur Ehre der Philosophie müssen wir annehmen, daß bieser Umstand nichts erklärt:" so kann wohl, auch der Zeit nach,

bieser Umstand nichts erklären. Hume's Essays erschienen 1753. Roufseau's Contract social 1763. Die Geschichte ihrer Freundschaft und Feindschaft ist von späterem Datum. Hume bachte durch sich selbst, wie er bachte.

"Ich strebte, sagt ber Berf., nach etwas mehr als nach Ueberfeter Ehre." Dies beweiset bann auch sein Nachtrag über Leibeigenheit. (S. 461 - 572.) ju bem bie Abhandlungen benber Philosophen fraftig bereiten. Hinter ihnen und nach ihren Grundfätzen bies Gemählbe von ber Leibeigenschaft, welch ein Gemählbe! Der Verf. zeigt die Wirkung, die diese schreckliche Missorm ber menschlichen Gesellschaft auf die Unterworfenen, so wie auf ihre Beherrscher und auf den Staat hat; er schreibt gelassen, mit gefaßter Wärme und inniger Bebeutung. Gegen seine Grundfäte kann durchaus nichts gesagt werden. Möge man Thatsachen entschulbigen, wie man gewöhnlich thut; so lange bie Einrichtung b. i. die Unverfassung selbst besteht, ist ein ewiges Feld zu bergleichen und zu ärgern Thatsachen gegeben. — "Daß ich boch, sagt er, hinrufen könnte bis an die Ufer ber Newa! — " Daß die vereinte Stimme aller Guten, aller Eblen bas Dhr jenes weisen Fürften zu erreichen vermöchte, ber im Stillen gur Gerechtigkeit reifte, und beffen erfte Thaten eine so glorreiche Lausbahn versprechen. Ihr, die ihr wie Boten des Seils um seinen Thron fteht, Ihr, ju benen Ungahlbare mit sehnsuchtsvollen Bliden hinaufsehn; wer von Guch ift erhabenen Geistes anug, seine Wahl baburch zu rechtfertigen, baf er Ihm sage: "Jest, da die Menscheit überall sich fühlt, überall mit Unwillen und Ingrimm ihre Ketten schüttelt, jest, mächtiger Beherrscher von hundert verschiedenen Nationen, auter, weiser Fürst! jest ift es Zeit bie ichimpflichen und unnüten Schranken nieber ju werfen, die Dich von dem nüplichsten Theil Deiner Unterthanen trennen, sie alle wie Kinder zu Dir zu versammeln, sie alle wie Kinder Dich lieben zu lehren. — Paul! Du verheißest mehr als Größe; Du verheißest Gute und allgemeine Gerechtigkeit. einer einzigen That kannst Du alles verdunkeln, mas alle Deine Borganger vermochten. Schaffe fie fort, Die Leibeigenheit,

bieses Brandmal barbarischer Vorzeit. Es steht da im aufgeklärten Zeitalter, wie ein Krebsgeschwür in einem schönen Gesicht, wie ein Scheiterhausen der Inquisition in einem blühenden Gesilde. Uebe Gerechtigkeit und rette die Shre Deines Reichs, Deines Jahrhunsberts! Du kannst es: werde uns Vater!"

Finde biefe Apologie eines Jahrhunderte lang gefränkten und erniedrigten Menschenstamms bey ebeln Menschen ein günstiges Gehör, und eine wohlwollende Berathung. Einen Kranz um seine Stirn wird unser junge Thraspbulus nicht erwarten; einst aber, wenn nach erfüllten Hoffnungen er in sein Baterland zurückschret, mögen ihm beyde Nationen Lieflands, auch für das, was er so start gewünscht, und in Regung gebracht hat, durch eine gewonnene neue Exsistenz danken.

60tes Stüd, vom 9. Octobr. 1797.

Bürich.

Malegi

B. Gefiner. Meine Nachforschungen über ben Gang ber Natur in ber Entwicklung bes Menschengeschlechts, von bem Berf. (bes Buchs) Lienhard und Gertrud, 1797.

Lienhard und Gertrub ift als Eins der besten Bolksbücher in der deutschen Sprache anerkannt, und an innerer Kraft ists vielsleicht das Erste. Boll warmen Mitgefühls für alle Classen unsres Geschlechts griff der Verfasser gerade in den Knoten, aus welchem alles Elend, alle Verdorbenheiten der verschiedenen Stände hervorsgehen, und in welchem sie sich, zusammengewebt, wechselseitig einsander unterstützen und sessen. Nach Ansicht der Dinge im Gange seines Lebens konnte er diesen Knoten nicht anders als provinsciell sins sind herz sagte: "hätten wir in unserer Provinz auch einen Lienhard und Gertrud! eben so wahr, eben so provinciell gesschildert!" und nahm sich aus demselben mit Schmerz und Freude, was für ihn, was für sie diente.

Die gegenwärtige Schrift ift auch eine Geschichte, Die Geschichte eines großen Kampfs und Zwiespalts; nicht aber in einzelnen Auftritten, amischen wenigen Bersonen, sonbern in sammtlichen Ruständen unfres Geschlechts, und ben jedem Menschen in ber Folge feiner Berhältniffe und Lagen. Der Knote liegt in unserem Herzen, im reichen Reim unsrer Kräfte und Anlagen, beren Schlaf und Wachen, beren verschiedener Gebrauch und Misbrauch im fortgeleiteten Banbe ber Gefellschaft allenthalben neue Knoten schlägt, neue Reime bes Guten und Bosen forbert. Biberfprüche in ber menfclichen Natur und Gefellichaft nimmt ber Bf. scharf und bestimmt nach allen Wechselfarben ins Auge, indem er sich fragt: "Was bin ich? und was ist das Menschengeschlecht? Was hab' ich gethan? und was thut das Menschengeschlecht? Ich will wissen, was der Gang meines Lebens, wie es war, aus mir gemacht hat. Ich will wissen, was ber Gang bes Lebens, wie er ist, aus bem Menschengeschlechte macht. Ich will wissen, auf was für Fundamenten mein Thun und Lassen rube; pon welchen Gesichtspunkten meine wesentlichsten Mennungen eigentlich ausgehen, und unter ben Umständen, unter benen ich lebe, Ich will wiffen, auf mas für Fundamenten ausgeben müffen. bas Thun und Laffen meines Geschlechts ruht, von welchen Gesichtspunkten seine wesentlichsten Meynungen eigentlich ausgeben. und unter ben Umftanben, unter benen es lebt, ausgeben muffen." - Die Untersuchung biefer Fragen macht bas gange Buch jum ernstesten Gespräch mit uns selbst und mit unserm Geschlecht in allen Claffen und Ständen. Webe bem vertrodneten Bergen, webe 1. 292, auch bem Thiermenschen, ber, wenn er die drückenosten, hier aufgeftellten Contrafte vor fich fieht, nicht ju fich fagt: "auch ich leibe unter biesen Widersprüchen und trage fie in mir. Ich bin nicht beffer als Jebermann." - Wohl aber jebem, ber in biefem ftrengen Dialog zu sich fagen kann: "ich that, was ich konnte, um biesen Wibersprüchen zu entkommen, ja fie mir selbst zuerst aufzulösen." -

Dren Buftanbe fest ber Bf. im Menschen und im menschlichen Geschlecht fest, b. i. brey Arten, bie Welt anzusehen und auf

fie ju mirten. Der erfte ift ber Buftanb bes Thiermenschen beffen Unschuld nur kurze Zeit, nur einen Augenblick bauret: selbst= gefälliger Gebrauch ber Kräfte ist seine Tendenz, ungestörter finnlicher Genuß sein Ziel. Sobald er in einen Conflict mit andern Anstrebungen und Gelüsten kommt, hört seine Unschuld wie seine Seligkeit auf; und es öfnen sich gräßliche Scenen. Der Ruftand ber Gesellschaft begehrt ein Recht, ein gemeinsames Recht, zu bem ben Menschen ein taufenbfaches Elend. Noth und Sammer Mit unglaublicher Stärke, mit einem furchtbaren Reich= thum an Beweisen zeigt ber Bf., daß auch im Zustande der Gesell= schaft der Mensch immer ein Thiermensch bleibe, der sich selbst gern Alles ift, ber seine Macht, seine Ansprüche zügellos ausbehnet. wenn ihn nicht ein gemeinsames Geset bindet und einschränkt, der unter tausend sinnreich erlogenen Formen und Blendwerken jetzt und immer nur feinen Sinnengenuß zu fichern und zu erweitern trachtet. Mit schrecklicher Wahrheit, in Anspielungen auf alle Classen und Stände ist dies Gemählbe bargeftellt, bas unfre Zeit. in welcher dieser Kampf nicht etwa nur hie und da von auffen, sondern inwendig in den Herzen fast aller Menschen zum Ausbruch gekommen ift, leider fehr bewähret. Das Elend ber "Rechtlofigkeit im gesellschaftlichen Zustande" schilbert ber Bf. mit einer Stärke und Bielseitigkeit, wie fie vielleicht kein Schriftsteller, selbst Rou-Beau nicht, geschilbert hat. Er reißt uns bie Binde von ben Augen und beleuchtet ben lieblichen Wahn. "bak gesellschaftliches Recht und sittliche Tugend Eins sen," mit einer flammenden Fackel. Alles in diesem zweyten Zustande von innen und aussen bränget uns in einen britten Buftanb ju treten, sittliche Menschen zu werden. Dies wird Jeber für sich, aus innerer Kraft, burch reine Bestrebung seines Willens; die Gesellschaft kann ihm diesen Zustand nicht geben, wohl aber ihn daran hindern und ihn ver= Rur durch die Uebel, die sie veranlaßt, durch die ungeheuren Contraste und Widersprüche, die sie blos stellet, treibt sie ben Menschen, daß er biesen Zustand sich selbst gebe. Und nun zeigt ber Bf., wie ber also veredelte, sittliche Mensch, Kenntnik

und Wissen, Erwerbs und Eigenthum, Recht und Macht, Shre, Beherrschung und Unterwerfung, Abel, Handel, Kronen, Gesetz, Freyheit, Staat, Wohlwollen, Liebe, Religion ansehe und anwende; woben er jedesmal, was diese Dinge dem Naturs und dem gesellschaftlichen Menschen sind, mit deutlicher Abzeichnung bemerket. Im ganzen Buche steht der Mensch in dreyerley Kücksich vor uns, als Werk ber Natur, im unvers dorbnen und verdordnen Zustande; als Werk seines Geschlechts, was die Gesellschaft aus ihm macht und machen will, wie sie ihn formt und bildet; endlich als Werk seiner selbst; da erschaffet, da suchet er sich Recht und Wahrheit.

1,72.

Man siehet, daß die Grundlage dieser Gesichtskreise in Koußeau liege, dessen Schriften der Bf. stark und frühe gelesen haben muß, mit dem er auch in seiner männlichen Beredsamkeit und Liebe zur Wahrheit eine Aehnlichkeit hat, die sich leider auch dies auf traurige Ersahrungen seines Lebens zu erstrecken scheinet. Geborgt aber ist in diesem Buch nichts. Der Strom, sowohl wo er sanft sließt als ungestüm sich fortwälzet, quillt aus dem Herzen; wir lesen das reif durchdachte Resultat eines über die Hälfte hinsaus gelebten, thätigen wenigstens im Wollen thätigen Menschenslebens.

"Tausenbe, sagt ber Bf. (S. 232.) gehen als Werk ber Natur, im Berderben bes Sinnengenusses bahin, und wollen nichts mehr. Zehntausenbe erliegen unter ber Last ber Gesellschaft, ihres Hammers, ihrer Nabel, ihrer Elle und ihrer Krone; sie wollen nichts mehr. Ich kenne einen Menschen, ber mehr wollte; in ihm lag die Wonne der Unschuld und ein Glaube an die Menschen, den wenige Sterbliche kennen; sein Herz war zur Freundschaft geschaffen; Liebe war seine Natur und Treue seine innigste Neigung."

"Aber er war kein Werk der Welt; er paste in keine Ede berselben. Und die Welt, die ihn also fand, die nicht fragte: ob durch seine Schulb oder die Schuld eines Andern? zerschlug ihn mit ihrem eisernen Hammer, wie die Maurer einen unbrauchbaren Stein, zum Lückenfüllen mit den schlechtesten Brocken."

"Noch zerschlagen glaubte er an das Menschengeschlecht mehr als an sich selber, setzte sich einen Zweck vor und lernte unter blustigem Leiden für diesen Zweck, was wenige Sterbliche können. Allgemein brauchbar konnte er nicht mehr werden, und er wollte es auch nicht; aber für seinen Zweck wurde er es mehr als irgend einer. Er erwartete jetzt Gerechtigkeit von dem Geschlecht, das er noch immer harmlos liebte, und erhielt sie nicht. U. s. w.

"Das war das Sandkorn auf der stehenden Waage seines Elends. Er ist nicht mehr; du kennest ihn nicht mehr; was von ihm übrig ist, sind zerrüttete Spuren seines zertretenen Daseyns.

"Er siel. So fällt eine Frucht, wenn ber Nordwind sie in ihrer Blüthe verletzt und nagende Bürmer ihre Eingeweide zersfressen, unreif vom Baum. Wanderer, schenk' ihr eine Thräne. Noch im Fallen neigte sie ihr' Haupt gegen den Stamm, an dessen Aesten sie ihren Sommer durchkrankte, und lispelte dem horchenden hördar: auch vergehend will ich seine Wurzeln noch stärken."

In so trauriger Gemüthöstimmung schloß ber Bf. sein Buch. Aber die Auftritte der Welt wechseln: gegenwärtiger Schmerz ist nicht ewiger Schmerz, und hinter dem Sommer gibt es auch schöne Herbstage. Dem Verf. werde eine solche Jahrszeit, auch für die Frucht, die er uns mit diesem Buche geschenkt hat. Jeder, wenn er es gelesen, nehme ein Blatt und schreibe seinen Lebenslauf dazu, was Er als Werk der Natur habe seyn sollen? was aus ihm die Gesellschaft, was endlich Er aus sich selbst gemacht habe? Sinem überlegenden Gemüth bietet dies Buch zu solchem Blatt viel Ansichten dar.

Ob sich nun gleich einem Genius, bey dem gleichsam nur der starke Verstand und das verwundete Herz redet, die kleinfügige Kritik nur schüchtern nahen sollte: so wäre es doch, selbst zur Dar-

<sup>1) (</sup>Peftaloggi:) Banberer, weihe ihr eine Zähre, fie neigte noch im Fallen ihr

<sup>2) (</sup>Peftalozzi:) hörbar, "ich will bennoch auch in meinem Bergehen seine Wurzeln noch flärken."

stellung mancher Wahrheiten, gut, wenn vor einer zweyten Auflage der Bf. sein Buch einem Freunde, dem er vertraute, nicht nur zur helleren Interpunction, sondern auch hie und da zu Bemerkungen Durch kleine Beränderungen, durch die Wegnahme manches Ueberlabenen fielen andere außerst wichtige Stellen reiner ins Auge: sie ftunden, wie Kastor und Pollug auf dem berühm= ten römischen Berge riesenhaft ba. Es mare biese Ausheilung einer Schrift zu munschen, die so ganz wie diese die Geburt des Deut= 'J.3134 fchen philosophischen Genius ift, ber meber francifiret, noch anglifiret, am wenigsten aber sich baran anugen läßt, ein Brincipium in der Form aufgeftellt zu haben. Gben daß unser Bf. tief in die Sache griff, und ben seit Nahrtausenben geschürzten Knoten ber Menschenverfassung "unfres alternben Welttheils" mit einem Siebe nicht zu lösen begehrte, vielmehr ihn fester zusammenzog und nur die aus = und eingehenden Enden zeigte, eben dies ift ber Werth seines Buchs. Trete nun ein andrer hinzu, und zeige, was bie machsenbe Sittlichkeit einzelner Menschen eingeln und fürs Gange uns an froben Aussichten gemähre: wir wollen ihn hören.

74 tes Stiid, vom 4. December. 1797.

#### Beilbronn.

B. Claß. M. Chr. F. Duttenhofers Geschichte ber Resligionsschwärmerenen in ber christlichen Kirche. Zwenter Band, gr. 8. 1797. (1 Thl. 8 gl.)

Nur eine Anzeige bieses Bandes, daß er erschienen sen; keine Recension besselben, aus folgendem Grunde.

Der Bf. hat in einem Schreiben an die Herausgeber bieser Nachrichten sich erklärt, daß ihm in der Recension des ersten Bans bes (St. 36.)<sup>1</sup> Punct für Punct Unrecht geschehen sey. Denn

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 277 - 282.

1) "Ob er gleich die Materialien ober ben Grundstoff seiner Geschichte aus ben in seiner Borrebe (S. XXI.) angezeigten Schriften hergenommen, (welches er noch einmal gern eingestehe. Denn wo foll boch, schreibt er, ein Geschichtschreiber seine Materialien anders hernehmen, als entweder aus ältern ober aus neuern Geschichtschreibern? Er konnte frenlich nicht zu ben ersten Duellen binaufgeben, wie er es auch an bem angeführten Orte felbft bekannt habe, und daß hieraus für sein Buch einiger Mangel an mehr umfaffenber und tieferer Beurtheilung entstehen mußte. bas fühlt er felbft mohl. Aber ba bes orn. Brof. Schrödigs fehr ausführliche Rirchengeschichte immer fein Sauptbuch gewesen. bem er gefolgt fen und mit bem er alles, mas Zimmermann oft mit zu grellen und falschen Karben aufgetragen hat, genau und forgfältig verglichen habe; und ba or. Prof. Schrödh gewiß nicht eines Mangels an Studium ber Quellen beschuldigt werden könne. ba er vielmehr fehr oft bie eigentlichen Worte feiner Quelle, woraus Er icopfte, | : benn auf bas Schöpfen wolle ber Berf. hiermit Bergicht thun, wenn aus einer so gründlich und fritisch bear= beiteten Kirchengeschichte seine Materialien herzunehmen nicht ge= schöpft heißen solle, : | sehr umftändlich anführt:) so glaube er boch und er bente auch mit Recht, einem folden Geschichtschreiber ficher und ohne fich nach früheren Quellen umzusehen folgen zu können. Und ba er ben aus ber Schröchischen Kirchen= geschichte hergenommenen Geschichts - Stoff immer fo bearbeitet, bag er bie in ber driftlichen Rirche entstandenen Schwärmerenen aus ben Beit= und Ortsumftanden, aus ber gu jeber Beit herr= schenden Philosophie oder aus ben besondern von Zeit zu Zeit in Umlauf gebrachten und mit ber driftlichen Religion amalgamirten Mennungen entwickelt und fie also sowohl in ihren ersten Reimen als auch in ihrem weitern Wachsthum und Fortgang aus ben Urfachen, bie Er in Zeit. Ort und Characteren ber hauptpersonen gefunden, hergeleitet: fo fen fein Buch fein Aggregat von Ercerpten, benen es am innern Faben einer philosophischen Entwidelung mangle."

- 2) "Den Begriff ber Religionsschwärmerenen habe er nicht zu weit genommen: benn warum führe ber Rec. feine, bes Bf. Erklärung, die Er von der Religionsschwärmeren gleich im Anfange seiner Vorrebe gegeben, nicht an? statt einer blogen Worterklärung, bie Rec. aus Leffing anführe. In mas für eine Berbindung bie Bierarchie mit ber Religionsschwärmeren gefommen, bas merbe mohl im zwenten Bande vortommen, aber hier im erften noch nicht. — Er habe bie Grunde, um beren willen Jesus und feine Apostel für keine Schwärmer gehalten werben können, sonbern als weise, vernünftige, ruhig benkenbe und mit kaltem Blut arqumentirende Manner geschätt werben muffen, in ben bren erften Baragraphen feiner erften Abtheilung im erften Banbe fo beutlich, fo bestimmt, so überzeugend und unumftöglich bargelegt, daß niemand an der Wahrheit seiner Ueberzeugung bavon zweifeln könne. Das Criterium, wo Enthusiasmus aufhöre und Schwärmeren anfange, sen in seiner Borrebe jum erften Banbe S. VIII, und IX. so bestimmt und beutlich babin angegeben, "bak ber (in einem guten Sinn) begeisterte Enthusiast die Zügel ber alle seine niebrigern Empfindungen lenkenden Bernunft nie aus ber Sand laffe, daß er feine eraltirte Ginbilbungsfraft nie in eine so milbe regellose Berrudung gerathen laffe, baf fie bie Leitung und Oberherrichaft bes Berftanbes von fich merfen könnte. Also freger Gebrauch bes Berftanbes, state Anwendung ber Bernunft, ber Ueberlegungsfraft, bas fen bas Criterium bes Enthusiasmus. hingegen Richtung nach ungefähren bunteln Gefühlen und Einbildungen mit Berachtung aller ruhigen Bernunft und Ueberlegung, bas sey bas Criterium bes Phantaften und Schwärmers."
- 3) In Ansehung bes vom Bf. seiner Geschichte eingestreueten Spottes beschwert sich berselbe, baß man ihm nicht so viel gesunden Berstand und Anspruchlosigkeit zutraue, daß er sich nicht anmaaßen wolle, alle Schwärmer burch seine Geschichte von Grundaus zu heilen, sondern daß er nur diejenigen bafür bewahren wolle, die etwa noch davon angesteckt werden möchten. Warum man ihm

bies nicht zutraue, ba er es boch felbst S. XVII. und XVIII. in feiner Borrebe so beutlich zu verstehen gebe? Den alten Todtengebeinen ber ägpptischen und sprischen Monche werbe fein Spott boch mohl nichts schaben; ob aber jene Schwärmeregen erloschen, zerftoben fenn, wie man zu glauben scheine, bas moge boch mohl eine andere Frage senn. Frenlich möchten jene Schwärmergestalten, wie bie vom B. Antonius u. f. f. in ben nächsten hundert Sahren, wenigstens ben uns Deutschen nicht wieder jum Borichein kommen konnen ober Benfall finden; aber konne es benn wohl unbekannt senn, wie viele Swedenborgianer, Apoka-Inptifer, Myftifer, Lammsbrüber, Geifterseher, Chiliaften, Betrüger, die sich für den Messias ausgeben, u. s. w. es noch in unsern Beiten gebe? Ober gefett, biefe Schwärmeregen, burch bie alles aufflärende Bhilosophie unfrer Tage fenn ganglich gerftoben. ob nicht das Andenken davon historisch lebhaft dargestellt, nicht auch noch für die zukunftigen Zeiten heilfam und nütlich bleibe? - In der ersten Abtheilung des ersten Bandes wisse sich ber Bf. fast gar keines Spottes zu erinnern; in ber zwenten Ab= theilung aber, ba moge zwar etwas mehr von bem "Lucianischen Geift," ber burch bas Lefen bes Zimmermannischen Buchs von ber Einsamkeit auf ihn übergeflossen sen, anzutreffen fenn. Uebrigens könne ber Bf. Autorität gegen Autorität seken, ba nicht nur zween andre Recenfenten ihm ihren Benfall nicht gang verfagt, sondern auch von \* \* seine Geschichte zweymal S. 417. not. d. und S. 466. not. d. angeführt worben." - Ohe iam satis!

Unbefangen, mit Auslassung alles Ungehörigen, werden bie Worte bes Bf. angeführt; ohne alle Gegenrede: benn die Ausseinandersetzung jedes quid pro quo würde ein Buch ersodern. Bey einer Bücheranzeige, deren Berfasser sich nennen, sagt jeder nur seyne Meynung; er will nicht im Namen des ungesehenen Areopagus oder Minotaurus, den man das Publicum nennet, sprechen und richten. Weiß also der Autor, wissen andre es besser; desto besser! Zeder sage sein Wort an seiner Stelle: denn eine Zeistung kann doch nie ein gelehrter Gerichtshof werden. Wenn

ich, ber Recensent, jest aufs neue meine Meynung unterstützte, und von den Herausgebern der Zeitung dem Bf., der mit dieser Meynung noch nicht zufrieden wäre, die zweyte Replif abgeschnitten würde, wie denn? Also behalte der Bf. von seinem Buch seine Meynung. Mir scheinets, daß in dieser Rechtsertigung selbst seine eignen Worte im Wesentlichen gnügsam entscheiden.

Blos was den Menschen angeht, ein Misverständniß entferne ich sehr gern. Ich war und din nämlich weit entfernt, "an der innigsten Ueberzeugung" des Bf. von der Schwärmereylosen Bernunftmässigteit der Stifter des Christenthums zu zweiseln. Das Wort "Chrenhalber," das dem Zusammenhange nach, sehr unschuldig, zu diesem Misverstände Anlaß gegeben hat, ändere ich sehr willig in ein volles: "Allerdings hat der Bf. u. f. wie die drey ersten Paragraphen seiner ersten Abtheilung im ersten Bande zeigen."

Bom zweyten Bande also kein Wort. Denn da der Bf. es dem Recensenten übel deutet, "daß er über den ersten Band gezurtheilt, gerade als ob er schon das Ganze vor Augen gehabt hätte," so würde er wahrscheinlich dasselbe auch von der Recension des zweyten Bandes sagen. Ein Schriftsteller, der eine nach seiner eignen Angabe und nach dem Richtmaas eines unparthepischen Dritten, der hier Lessing war, bescheiden vorgetragene Meynung als eine Beleidigung ansieht, mag über und von sich selbst meynen.

### 7 tes Stild, vom 1. Febr. 1798.

## Göttingen.

B. Bandenhöd und Auprecht: Phamenophis; ober Bersuch einer neuen Theorie über den Ursprung der Kunst und Mythologie, von Karl Friedrich Dornedden. 1797. (1 Thlr. 4 gl.).

Schabe, baß wenn ber lesende Theil bes Publicums auf Materien Giner Art zu sehr gespannt ist, ober von Recensenten gespannt wirb, andre benkwürdige Bemühungen des menschlichen Geistes so leicht übersehen werden. Drepsig Jahre früher wäre die eben genannte Schrift mit lauterm Ruhm verkündigt worden, als in unsern politischen Romanzeiten. Sie hat indessen ühren Werth in sich, ber zu seiner Zeit gewiß hervortreten wird.

Jeber Kenner ber Literatur weiß, wie viel und mancherlen über bie sogenannte heilige ober hieroglyphenschrift ber Meanoter, über ihren Götter= und Thierdienft, ihre Mofte= rien, über Ofiris, Ifis, Memnons klingende Statue u. f. gemuthmaaket und geräthselt worben; alles ohne festen Bestand. weil späte, einander widersprechende Griechenmahrchen und wenige Etymologieen die einzigen Gewährsmänner waren. Nach dem verbienstvollen Gatterer thut unser Autor ben ersten festen Tritt in biefem bunkeln Felbe. Indem er eine mahre 3dee von bem gibt. mas por Erfindung ber Buchstaben ober eigentlicher Wortzeichen eine Sachenschrift senn mußte, indem er biefen Begriff ent= widelt, festhält, und mit lebhaftem Geift fich ganz in die Zeiten versett, ba man, ber Buchstaben völlig unkundig, burch Zeichen. Gebräuche, Feste, Sandlungen sprach, (b. i. 3been, die man bekanntmachen, fixiren, aufbewahren wollte, in Sach-Characteren andeutete und wiederholte) gibt er zugleich Proben, wie folche Sachen= und Sandlungsfprache, in Worte gefaßt, gesagt werben mußte, und wie man aus diesen Worten auf die Ibeen jener zurud kommt. Er hat sich hiemit am Cyklus ber ägyptischen Reit- und Sahresbestimmung versucht, und (ohne bak man eben annehmen barf, die Aegypter hatten nur Zeit = Ideen symbo= lifirt) hierinn viel geleiftet. Ueber Ofiris, Ifis, bie Reith, Dfiris Grab, ben Phonix, Apis, Amenophis b. i. bie fogenannte Memnonsfäule, ben Thierbienft ber Aegypter, bie ίερους λογους u. f. ist nie so viel Verständiges und Einleuchtendes gesagt worben als hier; alles ist angemessen bem Geist bamaliger Reiten. Da bes gelehrten Roëga Werk über bie Obelisken feit mehreren Jahren zu Rom im Druck ift: (zu munschen, bag es bald erscheine); und dieser vielbelesene Mann seinen gangen Fleiß auf

bies Studium gewandt hat, so wird man neugierig, zu wissen, ob und wo er sich mit dem scharssinnigen, gelehrten Versasser dieser Schrift begegnen werde? Begegnete er sich aber auch nicht mit demselben, so sind die Regeln und Proben, die hier zur Auslegung einer Sachen= und Handlungssprache, ehe man Buchstaben kannte, nicht minder zu Einverständigung dessen, was griechische Buchstabenschreiber von dergleichen Anordnungen berichten, gewiß doch der erste Versuch einer Logik über die gedachte Sachen= Zeichen= und Handlungssprache.

Mithin ist biese Schrift nicht etwa bem Aegyptischen Altersthumsgelehrten allein, sondern Jedem lehrreich, der von der Weise alter Bölker, über Sachen und Ideen gemeiner Ordnung vor Ersindung der Buchstadenschrift etwas Gewisses zu ordnen, eben bei dem Bolk der ältesten und fruchtbarsten Cultur eine Probe zu sehen begehret. Nicht nur wird er ben der Ansicht dieses beschwerlichen Ganges der Zeichensprache den sast unermeßlichen Werth der Buchstadenschrift neu schähen lernen, sondern auch zu Beurtheislung andere ähnlichen Nationen und für die Geschichte des menschlichen Geistes überhaupt mancherlen Grundsätze selbst folgern.

Es ift zu wünschen, daß der Verfasser dieser Schrift mehrere seiner Untersuchungen, ohne welche dieser Phamenophis nicht erscheinen könnte, mit Wahl und Absicht ans Licht fördere; und wenn diese, wie aus einigen Winken zu ersehen ist, sich auf die Bildung der ältesten griechischen Mythologie erstrecken, solche nicht vorenthalte. Die Entstehung der schönsten d. i. der griechischen Mythologie ist immer noch, den allen dazu gelieserten trefslichen Solutionen, für kein völlig ausgelöstes Problem zu achten; jeder neue Beitrag dazu, wenn er aus der wahren Mnemonik der alten Zeit schöpfet, ist schätzdar. Mit dem Titel des Buchs scheint der Bf. sich dazu verbindlich gemacht zu haben: denn eine Theorie über den Ursprung der Kunst und Mythologie ist mit diesem Phamenophis noch nicht gegeben. Wir sehen es also nur als den ersten Ton an, den Memnons Statue tönte; die septem vocales mögen solgen.

Amentens wäre vielleicht zum Bortheil ber Sache ben ferneren Beiftesarbeiten bes Bf. zu munichen. Erftens in Materien biefer Art eine ftrenge Enthaltung von Rantischer Schulfprache. Bas foll fie beym Phamenophis? was foll fie überhaupt im Garten ber Musen? Entwicklungen biefer Art sollen gelesen werden, wenn jene Schulsprache vergeffen, ober von einer anbern verbrängt sein So lange ber Bf. in seiner eigenen Sprache rebet, schreibt er leicht, sogar genialisch; wenn er ben philosophischen Banzer an= legt, geht er schwer; die Arms und Beinschienen klappern. Zum Glud griff er selten nach bieser entbehrlichen Rüftung. Zwentens. Hie und da hat der Bf. wie es scheint, Leßings polemischen Ton nachgeahmt; er ift aber schwer nachzuahmen, und am Ende hält er boch die Materie auf. Laß Andre vorher gesagt haben, was fie wollten; ift es nicht schön und würdig, mit Bergeffenheit ihrer, etwas Bekeres zu sagen, ober fie, wenn es die Sache fobert. folicht zu widerlegen? Sablonsti u. a. thaten mas fie konnten ; iener verdiente Mann hat weniastens treu gesammlet und koptische Borte interpretiret. Berfehlte er ben mahren Beg; wie schön ifts. diesen zu finden und den Leser ungestört ohne Rücksicht auf fremde Arren biesen Wea zu leiten! Wenn in Untersuchungen solcher Art fich Ein Begriff nach bem Anbern, Ein enträthseltes Symbol nach dem Andern frei und anschaulich hervorhebt, so ists, wie wenn ein guter Demonstrator, die Kadel in der hand, uns die Statuen bes Ravitols ober Batikans zeiget. Wie sich die Fackel schwingt. treten fie aus ber Nacht hervor; fie bewegen fich, fie leben. Unser Berf. hat Kenntniffe und das Talent, in der Nacht des Alterthums uns diesen Kunstgang lehrreich weiter zu führen.

# 32 tes Stild, vom 11. Jun. 1798. Göttingen.

B. Banbenhöd'= Ruprecht. A. E. Schlötzers Geschichte ber Deutschen in Siebenbürgen. Erstes, zweytes, brittes Stück. 1795. 1796. 1797. 23 Bogen in gr. 8.

In einer Zeitenkrise, wie die unsrige ist, wo dem in Ohnmacht gesunkenen, sein Schicksal erwartenden Deutschland so mancher einzebohrne Deutsche in ausländischen Phrasen Hohn spricht, kommt ja wohl ein Buch recht, das dem Charakter der Deutschen nicht etwa nur, wie man laulich sagt, Gerechtigkeit wiederfahren läßt, sondern ihre Verdienste aus Thatsachen entwickelt und in Thatsachen darstellt, daß die Geschichte aufrust zu sagen: "das waren und wollten wir! das waren wir unter mancherlen Himmelsstrichen, früher als andere Völker um uns her; das haben Wir geleistet!" Von dem Versasser eines solchen Buchs darf man doch wohl sagen: "er habe sich um seine Nation verdient gemacht."

Ein foldes Buch find biefe brey Stude fritischer Untersuchungen jur Geschichte ber Deutschen in Siebenburgen, von Schlöger. Richt um biese Deutschen "in Siebenburgen" allein, (beren Urfunden, theils gang, theils in Auszügen bas erfte Stud, und beren Saupturkunde, das Privilegium Königs Andreas 2. vom Jahr 1224. bas britte Stud mit einem fritischen Commentar gibt,) hat sich ber Berf, verbient gemacht, indem er ihre Geschichte barftellt und ihre Rechte vertheidigt; sondern um die Ehre der Deutschen, wo sie auch leben, indem er das ihrem Charafter früh angebildete gute Gefühl von rechtlicher Orbnung, ausharrendem Fleiß, treuer Sittlichkeit, mithin ihr Berbienst um die practische Kultur ber Mensch= beit burch Thatsachen erweiset. Der Unterschied zwischen Lebensart ber Deutschen und Mabscharen wird hie und da schneibend. ber Bf. ben mahren Blid ftrenge verfolgt: "Thiere muffen Menichen, ziehende Sorben Bolter, Bolter Menschen = Bolter werben," und die Eigenschaften ober sogenannten Borzüge jeder Beriode bieses Fortschrittes in treffenden Zügen neben einander stellt, so

tritt das Verdienst der Deutschen burch ihre frühe Municipal - Einrichtung, die eine bürgerliche Frenheit und Selbstregierung mit sich führte, so wie auch ihre Bemühung um die Cultur vieler Gegenden Europa's burch Betriebsamkeit und Künste in einem bescheiben = schönen Lichte gleichsam von selbst hervor. Der größte Theil bes amenten Studs biefer hiftorischen Untersuchungen, ber vom beutschen Municipalmesen, von ben Colonien ber Deutschen in Defter= reich, Ungarn, Siebenbürgen, Bremen, holftein, Meiffen, Meklenburg, Breugen u. f. sammt ben verschiedenen Rechten, bie fie baselbst erlangt und festgesett haben, mit historischer Präcision rebet, ift jedem Liebhaber seines Bolks und ber Geschichte beffelben unentbehrlich; auch was sich aus der Geschichte anderer Unternehmungen, 3. B. ber Spanier in Languedof, ber Johanniter und Tempelherren in Ungarn, hinein mischet, die Chronik ber Petscheneger und Romaner selbst ift hier gleichsam neu entbecktes ober neu befestigtes gewonnenes Land. Dem Bf. steht ein Ausbruck zu Gebot, ber mit Bündigkeit und Kraft Schärfe des Wißes und Urtheils so gludlich vereint, daß manche furze Stellen seiner Borreben, seiner Unmerkungen und Ginschaltungen mehr sagen und weiter hinweisen, als lange schale sogenannt philosophische Commentare. Die wahre Philosophie der Geschichte ist nicht die Geschichte a priori ersinnen ober mahlen, sonbern Facta barftellen und orbnen.

Das Meistertalent bes Bf., historische Kritik, hat sich also auch in dieser Schrift erwiesen. Gleich viel, woran es geübt werde, ob an einem Privilegium der Siebenbürger oder dem Recht einer Rolonie; es wird lehrreich für die ganze Geschichte der mittleren Zeiten, ja für die Menschengeschichte überhaupt: denn Alles hat in dieser Sine Tendenz und strebt zusammen zur Kultur, oder wie der Bf. sagt, zur Bölker=Menschwerdung. Schlözers Commentar zum Privilegium der Siebenbürger ist auf allen Blättern lehrreich.

Sonderbar wird es vielleicht manchem Lefer, wenn er in unfrer wortschäumenden Zeit die Stimme eines solchen Beteran hört: benn Beteranen nennen unfre Neulinge, (die sich für die jest herrschende Generation halten,) ihre Lehrer. Manches wird biesen Deutschen Mabscharen zu scharf, zu hart gesagt scheinen; manches andre wird ihnen Mikrologie bünken: denn es hat viel Fleiß, viel Untersuchung gekostet und ist nicht a priori erfunden. Lake ber himmel uns aber noch lange folche Beteranen, beren einige goldne Worte und scharfe Blide mehr werth find, als lange Speculationen und mahlerische Tiraben. — Wir verbinden also zugleich mit biesem Buch ein anderes Werk voll ächten kritischen Geiftes und Fleißes:

M. Q. Schlögers fritisch-hiftorifche Nebenftunben. Papiergeld, eine Mongolische Erfindung im gines Osmanicae. Ibeal einer Anleitung zur Kenntniß der afia= 13 ten Säculum. tischen Staatengeschichte im Mittelalter. Göttingen, bey Banben-1797. 12 Bogen gr. 8. höck = Ruprecht.

Indem der Bf. im ersten Auffat die einheimischen Quellen ber älteren Dsmanisch = Türkischen Geschichte untersucht und von ihren Geschichtschreibern Sa'ab — ebbin und Abulgasi Nachrichten und Proben gibt, sodann die Osmanischen Origines nach byzantinischen, grabischen und anderen meist zuverlässigeren Berichten verfolget, bahnet er fich ben Weg jum Entwurf einer allgemeinen türkischen Geschichte von ber ersten Bekanntwerbung bieses Bolks und seines Stammlandes bis zur Gründung bes Osmanischen Reichs mit neun Hauptepochen ber Bekanntwerbung biefer Länber und Bölker von Cyrus und Alexander bis auf den Einfall der Mon-Sobann zeichnet er bas Enbe bes Staats von Chowaresm und von Afonium, und ben Anfang bes Osmannischen, mit einem Resultat vom wahren Ursprunge ber Osmaner und Osman. biefe sechs Abschnitte sind keines Auszugs fähig: benn sie sind aus ben verschiebensten Untersuchungen selbst Auszug. Eben so im sie= benten die Varallele zwischen klein Asien und Stalien im Mittel= Alter, zwischen Daman, Sforza und andere Condottieri. Ausgerißene Resultate stünden hier am unrechten Ort; man muß die Schrift selbst lesen. Allenthalben zeigt sie Lücken und

Gebanken. Weckte fie auch Fleiß, biese Lücken auszufüllen, bie hingestreueten Gebanken zu realisiren! Mit innigem Bergnügen sieht man hier europäische Kritik an morgenländische Geschichte und Geschichtschreiber gelegt; die Anwendung davon auf die Geschichte andrer morgenländischer Stämme und Bölker mache sich Jeder.

Der Auffat: "Mongolen, Erfinder des Papiergeldes im 13ten Säculum." überrascht angenehm und er ift mit Zeug= nissen beleget.

Der Anhang endlich "über beutsche Orthographie asiatisscher Namen" verbient allgemeine Beherzigung und Einverständniß. Es ist ein wirklicher Gräuel, daß Jeder orientalische Namen nach seinem Sinn schreibt; Volney u. a. haben beshalb Vorschläge gethan; wir Deutsche sollten wenigstens unter uns überein kommen, wie wir Arabische und Versische Worte schreiben. Des Verf. Regeln sind sehr annehmbar, wenn sie gleich nicht alles erschöpfen.

Noch verbient das dem Buch vorstehende Schreiben an Hrn. Hofr. Meusel eine besondre Erwähnung, sowohl des biedern freundschaftlichen Tons wegen, in dem es abgefaßt ist, als seines Inhalts halber. Es spricht von der disherigen Bearbeitung der asiatischen Geschichte und gewährt uns die Freude, diese Nebenstunden als eine Vorarbeit zum "dritten Theil der Schlößers schen Weltgeschichte" ansehen zu können. Werde sie bald erfüllt, diese Hossmung! Hora ruit.

33 tes Stild, vom 15. Jun. 1798.

Züric.

B. Orell, Füßli und Compagnie. Briefe über bas Studium ber Wissenschaften, besonders der Geschichte: an einen helvetischen Jüngling politischen Standes. Pulchrum est benefacere reipublicae; etiam bene dicere haud absurdum. Sallust. von J. G. Müller. 1798.

Wie wenn auf einem Gastmahl unter vielen unverbaulichen schlecht zubereiteten Speisen uns ein Körbchen reiser, gesunder, wohl-

schmedenber Früchte gereicht wird, an benen man sich nicht nur erholt, sondern erquickt und stärket, so wird den Lesern, alten und jungen, vorzüglich Jünglingen, die, noch unverdorbenen Gemüths, den Garten der Wissenschaft und den Markt des Lebens mit Lust und Anmuth überschauen, dies kleine Bändchen Briefe seyn, in denen ein Freund zum Freunde, ein mit reiner Wissenschaft, mit reicher Lectur alter, mittlerer und neuer Schriften, vorzüglich aber mit richtigem Blick und edelm Gemüth begabter Mann zu Jüngslingen seines Vaterlandes, insonderheit politischen Stansdes redet. Kathederbücher, literarische Geschichten und Anweisungen zur Geschichte haben wir in Deutschland genug; manche Ostermesse kommen sie in halben Dutzenden zum Vorschein; meistens aber nur als Kathederhülfe, hölzerne Schemel, darauf der Hr. Profisen wird, daß er docire.

Fast von Wieberherstellung ber Wissenschaften an kann man mehreren Schweizerschriftstellern bas Lob nicht absprechen, baß sie, in einem Vaterlande lebend, auch die Geschichte besselben als Bürsger ansahen, treu beherzigten, treu erzählten. Der Bruder unsers Versasser, Johannes Müller, hat mit seiner über die Hälfte vollendeten Geschichte der Schweiz sich und seinem Vaterlande ein Denkmahl gestistet, das dauren wird, so lange unsre Sprache dauret; und in mehreren, oft kleinen Landesproducten jener Bergrepubliken war statt eines Kathedervortrages biederer Geist, männliche Krast unverkenndar. Aus neuerer Zeit darf ich die Namen Haller, Bodmer, Breitinger, Waser, Schinz, Fäsi, Füßli, Balstasar, Escher, Vestalozzi nur nennen.

Unser Berf. verbindet diese biedre Schweizertreue nicht nur mit einem übersehend weiten Blid des großen Feldes der Menschensgeschichte in den verschiedensten Berfassungen, Reichen und Zeitsaltern, sondern auch mit einer liebenswürdigen Innigkeit, einer andringenden Sanstmuth. Allenthalben sieht man, daß er aus Bielem nur das Beste gewählt habe, daß vorzüglich Schriftsteller, die auf Bildung des Gemüths und der Sitten wirken, seine Liebslingsschriftsteller gewesen, aus welchen er dann, in so verschiedenen

Zeiten sie lebten, Kernwahrheiten, die in ihm selbst reif geworden, seinem Freunde vorträgt, oder vielmehr als neue Keime des Wahren, Schönen und Vortreslichen, wozu Wissenschaft und Geschichte dienen soll, in ihn pflanzet. Ein summarischer Auszug dieses kleinen Buchs wird und muß dies Lob bewähren.

In wenigen Zeilen ift es bem ebeln Zeugen und Märtprer politisch - historischer Babrheit, Friedrich Carl von Mofer, 211= geeignet; und bie furze Vorrebe ftellet ben Gesichtspunkt bes Buches fest. Brief 1. macht eine schöne Grundlage, bas Gemuth bes jungen Staatsbürgers in Ansehung seiner fünftigen Betriebsamkeit. seiner Hoffnungen und Erwartungen zu ordnen; er sagt viel Bor= trefliches in turgen Spruchen und schließt mit einer schönen Stelle Claubians. Br. 2. Wie fich ber fünftige Staatsburger burch Wiffenschaften zu seinem Beruf vorbereiten folle. Natürlich, bak ber Bf. hier gegen die Uebel unserer Zeit, insonderheit gegen Deutschlands Gelehrten-Uebel, (über die man, wie Tikot. ein eignes Buch schreiben könnte) reben mußte. Er spricht bescheiben. andringend = mahr und herzlich. Br. 3. tritt in bas Detail näherer Borfcblage benm Lefen, insonberheit benm Lefen ber Alten. Benlage ift ein Brief bes vortreflichen Caspar Barlaus (gefchrieben 1641.) übersett, und ein andrer ungebruckter besselben Inhalts vom Mathematiker Stephan Spleik im Auszuge mitgetheilt. Der Barläische Brief enthält eine Encyflopädie zum Lesen ber Alten. fogar mit ausgezeichneten Stellen berfelben, auf wenigen Blättern. Br. 4. über die Kunst der Composition. Uebung in Composition schriftlicher Auffätze ift jedem aufgeklärten Mann, zu unsrer Reit jedem rathschlagenden wirksamen Staatsmitgliede nöthig; dieser Brief enthält feine Regeln. Br. 5. spricht von der Philosophie. Daß aber ja Niemand hier eine Einblegung ober Einkeilung bes jest geltenben Averroismus erwarte! Der Brief spricht von Logit bes gesunden Menschenverstandes, von Geschichte ber Philosophie sowohl in Spstemen als populär porgetragen, und in einer Nachschrift von Religion, Theologie, bem geiftlichen Stanbe u. f. Das Lob, bas Shaftesburi mit einer hinmeisung jum Gebrauch seiner Schriften

gegeben wird, stehet hier sehr an rechtem Ort: von den Averroisten bes vierzehnten Jahrhunderts dagegen wird in einer Note (S. 69.) aus Betrarka's Leben angeführt, "wie sie bie Lehren bes Averroes als Drakelsprüche verehrt und jeden Ameifel an benselben sehr übel aufgenommen. In Benedig habe biefe Philosophie damals besonbers unter jungen Leuten viel Anhänger gefunden und ihnen einen solchen Stolz eingeflößt, daß fie sich anmaagten, über die Berdienste Betrarka's ein förmliches Gericht zu halten, worinn fie ihn bann zwar für einen auten Mann erklärten, ihm aber ben Namen eines Gelehrten und eines Philosophen gänzlich absprachen. Rirchenlehrer hieken ben ihnen schwache Röpfe. so wie alle biejenige. die ihre Knie vor dem Aristoteles nicht beugten und nicht blindlings die wunderlichsten Meynungen Averroes annahmen." hält sich bieser Brief so wie bas ganze Buch von allem Streit fren. Br. 6. Nachdem ber Bf. über die Wissenschaften und das Studium überhaupt leitende Ibeen (notiones directrices, die beste Methobe!) gegeben, kommt er jum Studium ber Geschichte, sucht ju bemfelben querft Luft einzuflößen, und zeigt sobann, wie Geschichte, allgemeine und besondre, gelesen, studirt, genutt werden muffe. Die Rathschläge alter und neuer Geschichtforscher werden baben angeführt und als Beplage eine Stelle aus Walther Raleighs Borrebe ju seiner Weltgeschichte gegeben, die den großen Verstand des Mannes Ein kleiner Auszug aus Bobins Methobe zur Geschichtskenntniß folgt. Br. 7. gibt Bemerkungen über ben Nuten ber Geschichte für die Beurtheilung politischer Gegenstände. Eine Stelle Plato's von ben Gefeten leitet fehr gefunde Gebanken ein, über ben Ursprung und Zwed bürgerlicher Gesellschaft in verschiebenen Berfaffungen, mit Benspielen aus ber Geschichte Griechenlands, Roms und der Schweiz beurkundet. Sodann trägt der Bf. (S. 176 u. f.) einige einzelne, bescheibene Ibeen über bie Geschichte ber Europäischen Menschheit und ihre moralische Bilbung vor, voll heiterer, große Blide. Dtanes, Megabyzus und Da= rius Reben über bie verschiebnen Regierungsformen (aus Berobot) folgen (S. 200.) und als eine zwente Benlage sehr interegante Gebanken aus einem ber Lieblingsschriftsteller bes Berfassers, William Temple. (S. 205.) Der achte Brief verbreitet fich über ben Geift ber Geschichte verschiedener Bolfer, Zeitalter und Geschichtschreiber, mit auten einzelnen Winken auch auf die Geschichte ber mittleren Zeiten, die ber Bf. nicht mit einem verachtenben Blick wegwirft, sonbern charakterisiret. Als Benlagen, d. i. Proben folgen: Anfang ber Gesetze bes Zaleufus. Eine Erposition von Sallustius Catilina. Einige Proben von der Erzählungsart der Geschichtschreiber bes Mittelalters. Und bann (merkwürdiges Stud S. 277.) aus Temple's Memoirs ein Blan Richelieus, ber in unsern Tagen seine Bollenbung erreicht hat. Der neunte Brief über bie Kirchengeschichte und Lebensbeschreibungen ichließet bas kleine Buch, bas in Ansehung seines Inhalts bas Lesen vieler Folianten voraussett, in Ansehung seines Bortrages ein schön geordnetes Gange, und in Betracht bes Geistes, ber barinn herrscht eine historisch=politische Blumenlese, b. i. eine Sammlung ber besten Gedanken und Rathschläge ift, die der Bf. aus alten und neuen Schriftstellern sowohl als aus eigner Erfahrung zog und in sich bewährte, bas, (ohne Unmaagung gefagt) Boling= brocks Briefen zur Erlernung ber Geschichte an Nutbarkeit weit voransteht.

Möge bas kleine Buch, in die Hände jedes guten Jünglinges kommen, und ihm ein Leitfaden zu eigner Bewährung so mancher goldnen Wahrheiten und Grundsätze im Labyrinth der Geschichte und des heutigen politischen Lebens werden. Möge dem Bf., der nach dem Wahlspruch seines Titels de republica dene dixit, bey der jetzigen Umbildung seines Vaterlandes auch Gelegenheit zu dem höheren Schönen werden, reipublicae dene kacere. Dann hätte er sich (denn das Buch ist vor der unerwarteten Revolution geschries den) durch eine vielsährige stille Vildung in Kenntnissen und Grundssten dieser Art zur ebelsten Nutbarkeit, wie durch eine höhere Bestimmung, bereitet.

# 37 tes Stild, vom 2. Juli. 1799.

#### Bremen.

B. Wilmans. Blüthen aus Trümmern. Bon G. A. von Halem. 1798. 264. Seiten in 8.

"Nicht jeder Marmor allein, auch jeder Laut wecket auf dem flassischen Boben Griechenlandes unwillführlich bas Unbenken bes alten Hellas. (S. 27.) hier, fagt ber Berf. S. 3. ber Borrebe (auf ben Inseln bes griechischen Archivelagus) lebt ein Bölkchen, bas vom festen Lande und beffen Berberbniß getrennt, seine ursprüngliche Eigenheit meist erhielt, und ohne viele Gesete, ohne große Wiffenschaft, nahe blieb ber Natur. Sie kennen nicht die Türkische Sonderung der Geschlechter, welche die Griechen bes festen Landes schon nachahmten: nur die Tugenden ihrer Landesleute, die griechische Gastfreybeit, Nüchternheit, Keuschheit, Arbeitsamkeit, Milbthätiakeit sind einheimisch ben ihnen. Auch über sie ward die Lebhaftigkeit der Griechen und beren leibenschaftliche Liebe für Gesang, Saitenspiel, Tanz und Boefie in reichem Maage ausgegoßen. Ihre Frauenzimmer sind große Künftlerinnen im Stiden. Sie versammeln sich vor den Häusern und unterhalten sich mährend ber gemeinschaftlichen Arbeit mit kleinen Erzählungen (Baramythien) ober fodern andre auf, sie damit zu unterhalten." U. f.

Aus dieser Idee, aus dem Eindruck nämlich, den dem Verf. die Beschreibungen Tourneforts, le Roy, Choiseul-Gouffier, Spon, Wheler, Guys, Chandler, Savary und andre Reissende gaben, entstanden diese zarten Darstellungen; Schilderungen und Erzählungen, die dem größesten Theil nach selbst Paramysthien sind. Ihr Inhalt ist sehr adwechselnd; ihre Sinkleidung nicht minder. Leid und Freude, süße und dittere Empfindungen, in Poesie und Prose, in Schilderung und Erzählung, treten uns in wohlgeordneten erlesenen Scenen vor, und überraschen oft mit einem unerwartetsschöfen Ausgange. Allesammt sind sie Kinder der echten Naturempsindung; Unschuld, Thätigkeit, Liebe und Großmuth, häusliche und gesellige Tugenden sind hier in einem Kranz

von Blüthen über Trümmern alter Zeiten, mit Grazienhänden gewebet. Der Bf. hat füße Stunden genoffen, da er die Erinnerungen seiner idealischen Reisen in diese Dichtungen ordnete; er schaffet sie auch seinen Lesern.

Unter ben Erzählungen macht 1. ber Vilger auf Bathmos (S. 9.) mit Recht ben Anfang. Die Erfahrungen bes Bapas und bie Geschichte bes The obalbs geben uns ein neues Interesse für biefe Gegenben und für alle folgenben in ihnen bargeftellten Scenen. 2. Der Bischof von Damala. Das griechische Wiegenlieb, bas von ihm handelt, fagt uns in einer breyfachen Anwendung, die fich gleichsam von selbst gibt, die weiseste Lebenslehre. 3. Im Schahculi find, nach einer anmuthigen Ginleitung, mehrere Sentenzen Sabi's, als gesungene Lieber in eine treffende Situation gesett. Das schöne Ufer von Stambul konnte nicht besser gefenert merben. 4. Delli von Casos. Der Contrast zwischen bem bar= barischen Wohlleben bes Türken und bem menschlichen Leben ber Cafioten konnte schwerlich einen glücklichern Moment geben, als biese Scene des Wiederfindens einer getrennten ehelichen Liebe und Freundschaft. 5. Die Quellen-Mäbchen. 6. Clelia. 7. Die Stiderin. 8. Gemil und Zoe. 10. Der Traum. 11. Der Rauberer auf Naros. 12. Die Eifersucht, find griechische Barampthien: ein paar berfelben find aus Guns aufgefaft, Die andern in dieser Manier gedichtet. Die Gaben bes Zauberers auf Naros und die Chrenrettung des weiblichen Geschlechts im Munde ber Relia sind von der gartesten Art. 9. Die Mutterklage benm Tode ber Tochter könnte in einer griechischen Anthologie stehen: 13. Die Laube zu Tenebos ift wie ein Ibyllengespräch Gefners. 14. Das Grab Somers auf Rio (Jos) hatte auch ohne bie zwepte Scene einen andern Ausgang gewinnen mögen; bieser inbessen macht das Andenken Homers sinnlich. Franke in Scio prest ben Wunsch aus, daß alle Franken in allen Welttheilen fich so verhielten, wie dieser Franke; und 16. Die Blume Dichabbi erregt ben Bunich, bag unfer Berfaffer mehrere Bilber ber hindu's so anwenden moge, wie er hier den Sohn

bes himmels und ber Täuschung, Rama, ben inbischen Liebesgott, mit seinen Symbolen gewandt und angewandt hat. Das Lieb ber Indianerin, (S. 174. 175.) die ihrem Geliebten in die Flamme folgt, ift ichauerlich groß. 17. Die Schlange Buthon, als ein Symbol ber Bost betrachtet, leitet sehr eble Gesinnungen ein, biese und andre Peftschlangen zu überwinden. 18. Der Fesenbewohner am Libanon, ber einen harten Knoten zwischen Glauben und Liebe mit dem kalten Gifen bes Todes zerschneibet, läßt uns in einer Betäubung gurud, Die vielen Gebanken ben Beg öffnet. Als Unhang erscheinen Collins bekannte Joullen Saffan ber Rameeltreiber und die Flüchtlinge; und als Nachtrag Cythe= rens Berheißung, ein iconer homerischer hymnus. Die Anmerfungen (S. 221 — 254.) find Früchte einer reifen Lektur, sehr wohlgefällig zu lesen; so wie bas Ganze eine Luftfahrt auf ben griechischen Inseln, anmuthig und belehrend. Möchte ein sanfter Rephyr jener Inseln biese Blätter in die Sand unfrer Töchter und Rünglinge führen, daß sie statt langer berauschender Romane sich nach und nach an kurze Erzählungen, an stille und mahre Scenen ber Natur gewöhnen. Die Griechen liebten Gemählbe folcher Art. b. i. einzelner häuslichen und öffentlichen Ereignisse; ihre schönste Mythologie ist baraus entstanden: mit dem Andenken an bergleichen örtliche Begebenheiten schmudten fie Luftpläte, Tempel und Haine. Auch andre gebildete Nationen folgten ihnen hierin nach, und zu wünschen ware es, bag gleichsam an Ort und Stelle jebe Gegend ber Erbe gefenert wurde, die der Genius der Menschlichkeit, der Liebe, des Erbarmens mit seinem Fußtritt je berührte. Denn wie heiliger sind die Stäten als Schlachtfelber, Prunkorte des leeren Wahnes! — Auch geben bergleichen kleine Erzählungen etwas, was lange Romane selten geben, nämlich ben Beift eigner Ergab= lung und geselliger Unterhaltung. "Erzählt, rufen fie uns zu, wie ihr hier erzählen hört. Eure Begebenheiten und Borfälle bes herzens und Tages. Bergnügt andre mit euren Paramythien; und die schönsten Büge, die euch in solchen Erzählungen gefallen, eignet euch zu, zu welchem Zweck, (die in der Erzählung vorkommenden Lieber ausgenommen,) in biefer Dichtungsart bie Profe vor der Poesie Vortheile zu haben scheinet."

38 tes Stüd, vom 9. Jul. 1798.

Weimar.

Im Berlage des Industrie-Comptoirs. Griechische Bafen = gemälde. Mit archäologischen und artistischen Erläuterungen der Originalkupser. Herausgegeben von C. A. Böttiger. Ersten Ban= des zweytes Heft (2 Thir. 21 gl.).

Dies zweyte Heft enthält die Originalkupfer N. 3—9., beren die meisten archäologisch und artistisch merkwürdig sind und es durch die Erläuterungen des Herausgebers dem Alterthumsforscher so wie dem Kunstliebhaber noch mehr werden. Ihr Inhalt wird für sich selbst reden.

- 1. Zuerst ist die Sammlung von Gefäßen in gebrann= ter Erde zu Florenz von Hrof. Meyer in Weimar in der meisterhaften Manier beschrieben, die mit jedem Wort gleichsam zu Werk geht, in der, treffend, kurz und gut, man alle Denkmahle der Art beschrieben wünschte. Ueber die Entstehung der Schüsseln und Lasen von gemahlter Majolika ist S. 14. 20. 21. Auskunft gegeben.
- 2. Es folgen Auszüge aus Briefen über bie Basensammlungen in Rom, von unserm gelehrten Landsmann Uhben
  (S. 22—26.) über die Basensammlungen in Paris vom Conservateur des Museums der Antisen, Millin, mit der Beschreibung
  eines merkwürdigen Basengemähldes von Orest und Pylades, dessen Bekanntmachung mit Erläuterungen unsres Herausgeders auch in Deutschland zu wünschen wäre; (S. 27—35.) sodann ein kurzer
  Brief von D. Scherer über die Glasur der Alten auf ihren
  Basen. (S. 35. 36.)

<sup>1)</sup> Bgl. oben 3. 283 — 288.

3. Nach biesem Vortrabe, der nach und nach eine allgemeine Basen = Notiz werden kann, folgen die Erläuterungen der in diesem Heft gelieferten Gemählbe selbst. Das dritte enthält Mantel= siguren. Was über diese gesagt werden kann, scheint hier sast erschöpft zu werden; die Materie wird aber auch lehrreich durch mehrere Excurse, z. B. über die Vorstellung des Volks  $(\delta\eta\mu o_S)$  in Siner Gestalt oder in Gestalten, (S. 48.) als Jusquauer u. s. (S. 50.) Regeln des Anstandes im Kleiderumwurf bey den Alten, mit Erklärung der daben gebräuchlichen Worte; (S. 52 — 64.) ein zum Kunstverständniß der Drapperie der Alten nicht zu übersehen= der Aufsa, mit ein paar Beylagen.

Das vierte Gemählbe, Fris, die Waffenüberbringerin, gibt ben Auseinanderlegung des Panzers eines alten griechischen Heros zu mehreren Berichtigungen Anlaß, da in dieser Abbildung die alte Rüstung in ihren Theilen und Berzierungen sehr deutlich erscheinet. Sodann wird die Kleidung der Fris, ihr Kopsput, ihr Kleid, ihre Flügel, ihr Caduceus vorgezeigt, und ben Gelegenheit des letztgenannten Symbols die Entstehung des Mercuriussstasedes, als eines phönicischen Kaufmanns und Handelszeichens, das ursprünglich mit Zweigen umwunden und mit dem Kunstsnoten, (als einer Firma), bezeichnet gewesen, so leicht und anschaulich gemacht, daß man fortan den dem griechischen Hermes an den ägyptischen Thot schwerlich mehr denket. Zu wünschen wäre es, daß der Bfdiese glückliche Exposition weiter verfolgte. Wie sich die Islas und Odysse auch durch ihre Bothschafter, die Fris und den Hermes unterscheiden, ist S. 112. nicht übersehen worden.

Beim fünften Gemählbe, Gruß und Handschlag, wird bie Sitte bes alten Handschlages ans Licht gesetzt, und aus ber Frage: "wer ber junge Held sen, ber bie Hand dem Könige beut?" entspringt die andre: "wen oder was der Ring am Fuße des jungen Helden bezeichne?" Ein paar Beylagen hierüber von Tischbein und Uhden folgen.

Die Erklärung bes sechsten Gemählbes: "Theseus bestraft ben Sichtenbeuger" stellt jenen Beros nicht nur in ber Unternehmung bar, die das Gemählbe zeigt, sondern überhaupt als den Herfules der Athenienser, in dessen Thaten, die fast alle auf Entswilderung und Beredlung der Menscheit, auf Bestrafung und Beschränkung der Bosheit abzweckten, von den Griechen selbst eine Moral in Beyspielen und Abbildungen auf öffentlichen Plätzen und in Tempeln als das sprechendste Erweckungsmittel zur Tugend und Pslichtmäßigkeit gegeben ward, dem also auch Eurispides (wahrscheinlich nach der Bestrafung des Sciron,) die Worte in den Mund legt: "Schön ists, den Frevler zu bestrafen, schön!" Das demerkte eigentlich Attische in der Geschichte und den Vorsstellungen Theseus gibt manche weiter zu verfolgende neue Seite.

Das siebente Gemählbe: "Mebea berebet die Töchter bes Pelias zum Batermorde" ist sehr anschaulich; daß es inseh die Stelle der tragischen Muse vertrete, (S. 161.) ist nicht zu wünschen. Vielleicht möchte auch Einiges in der Geschichte der Medea hier zu künstlich ausgelegt seyn — eine Scylla, die wohl eben so vorsichtig zu vermeiden ist, als die gegenseitige Charybdis zu gemeiner Borstellungen, in die unsere Alterthumssauslegung der lieben Simplicität wegen hinsteuret. Die Zaubersund Herengeschichten der Griechen werden hier mehrmals wohl "orientirt."

Endlich das achte und neunte Gemählbe: "Erscheinung des Triptolemus" ist in diesem Heft selbst eine schöne Erscheinung. Die Deutung des Gemählbes auf diesen Liebling der Eeres, sein Flügelwagen, die Drachen oder Schlangen desselben, seine Darstellung in den Mysterien u. f. (auf eine scharfsinnige Zusammenstellung gedauet, die das Titelkupfer auf Sinmal darstellt); sie geben eine so neue Ansicht dieser Flügelthrone und Drachensstügelwagen, daß man insonderheit auch auf die künstigen Gemählbe von Mysteriens und Theatererscheinungen ausmerksam wird, zu denen dem Bs., der kleine Winke so ledhaft zu benußen weiß, in den folgenden Gemählben reiche Anlässe kommen werden. Möge das dritte Sest dem zweuten bald folgen!

## 40 tes Stück, vom 16. Jul. 1798. Stuttgarb.

B. Steinkopf. Etwas von meinem Lebenslauf, und etwas von meiner Muse auf der Bestung. Ein kleiner Beytrag in der selbst erlebten Geschichte meines Baterlandes, vom Regierungserath Dr. Huber. 1798. (16 gl.).

Ein zu volles Gemüth, das gar zu viel zu sagen hätte, schweigt; so werbe auch dies kleine Buch schweigend angekündigt. Lese es Jeder, der den Traum von Frenheit und Sicherheit eines Staatsbürgers Deutscher Nation unter der Willkühr des Geses und Straflosen Despotismus träumt, lese es Jeder! Der Pf. ist ein Greis; er erzählt sein Leben, weise wie ein Mann von Geschäften, und daben rein wie ein Genius, und heiter. Er charakterisirt Fürsten, Abel, Söldner, Volk, Stände so bedeutend, daß man von ihm sagen möchte: "sein Schweigen redet."

Dabey ist seine Schreibart nett und klar, so natürlich und rein Deutsch, daß sie seiner gebildeten "ehrlichen Denkart" nicht nur entspricht, sondern gleichsam selbst zu ihr gehöret. Eine Nachslese classischer Denks und Schreibart aus einer fast verlebten Zeit.

Möge das Benspiel des Bf., der seine Geschichte so ganz ohne Bitterkeit treu und rein erzählt, mehrere seiner Landsleute wecken, die ihrige auch zu erzählen. Außer der Kriegs = und Staats = Marionette hat ja Deutschland keine andre, als die Gelehrten = und Dienstgeschichte; jede Dienstgeschichte wie diese ist des Bemerkens und Aushebens werth.

Ein ebler Mann, ein treuer Freund, ber Regierungspräsident von Gemmingen, ben Deutschland aus seinen jüngeren Jahren auch als Dichter kennet, und bem unser Bf. ein eignes Denkmal errichtet hat, erscheint in dieser Lebensgeschichte seines Freundes, obgleich, (wie es der Despotismus gebot,) vorsichtig und furchtsam, dennoch dis an den letzten Lebenshauch treu, bieder und ehrlich. Die Namen Gemmingen und Huber, ob sie gleich in vers

schiebenem Licht glänzen, werben von jedem Rechtschaffenen mit Liebe genannt werben.

Seinem verstorbnen Freunde also eignet der Bf. bies sein Leben zu:

Mein Bruder! Gönne mir die traute Zuschrift! Es mögens die Magnaten alle wissen! Im himmel, wo du bift, erschallt tein Titel, Als der — des Bruders.

Belch einen Theil die Bürger des Olympus Am Schidsal der zurückgelaginen Freunde Entweder nehmen tonnen oder dürsen, Ift heil'ges Rathsel.

Bielleicht, ihr Glücklichen, wird Erbenschickal Hir Euch zu klein, vom himmel aus gesehen. Noch ift es Troft für uns, mit Euch zu reben, Als wenn ihr hörtet.

Der Lebensbeschreibung sind einige wenige Gebichte beysgefügt, die, obwohl der Bf. treffend sagt, "daß Asberg kein Hellfon sen," dennoch dem größesten Theile nach den Gedichten Uzund Gemmingens an die Seite gesetzt zu werden verdienen. Hier ein paar Proben.

In den zwen ersten Stunden seiner Gefangenschaft sang ber Bf. also:

Ich ehre bich, o bu bes himmels Wille, Du rufft; ich bin bereit. Sen mir gegrußt in biefer schwarzen Stille, Balfamsche Einsamkeit.

Wo bin ich? und ist dies der Weg der Wahrheit? Und diese Schmach ihr Lohn? So heitre sie des Kerkers Nacht mit Klarheit Und glänze durch den Hohn.

Ifts hochverrath, ju mahnen einen Prinzen An Pflicht, an Fürstentren? Zu fagen, daß vom Wohlstand der Provinzen Sein Glüd untrennlich sey? Sep ruhig, Herz! D, keine einzige Klage Entweihe bein Geschick. Der Muth ist Ruhm, und unverdiente Plage Ift ein wahrhaftes Glück. U. f.

Gin andred: "Mein Auszug aus Tübingen."

Für Macht und für Despoterep Und für achthundert Bärenmützen, Ber kann den Biedermann beschützen, Daß er kein Raub des Unglücks sen?

Roch weicht sein Fuß nicht von der Bahn, Worauf der Mann der Wahrheit wandelt, Und jeder Feind, der ihn mißhandelt, Feurt ihn zu größrer Tugend an.

Die That allein ift Schmach und Ruhm; Der Hohn, ber Kerker und die Bande Sind Zeichen von der wahren Schande, Wie Lorbeern von dem Helbenthum. —

b. i. trügliche Zeichen. Fürchte niemand, hier eine widrige, ober mit Dunst einer falschen Anmaßung angefüllte Kerkerstube zu sehen; die sanste, die bescheidene Muse hat sie erleuchtet. Im ganzen Büchelchen herrscht klare Ansicht der Dinge, ein wackes Herzund ein reiner Verstand.

#### Riel.

Ben Mohr: Rebe zum Anbenken bes Grafen A. P. von Bernstorff, gehalten im großen Hörsaal ber Universität zu Kiel, ben 28. Aug. 1797. vom Professor Hegewisch. 4 Bogen 8.

Auf biesen vier noch nicht vollen Bogen tönet eine sanfte Rebe, bie von jedem, dem das allgemeine Wohl der Staaten, die allgemeine Billigkeit und Ordnung heilig sind, gehört werden sollte; sie ist dem Charakter Bernstorffs gleich, die erquickende Stimme der Mäßigung und Wahrheit. Jener ruhigs denkende, mit den besten Grundsähen der Gesammtgeschichte ausgerüstete Geist, der alle Schriften Hegewisch charakterisirt, spricht auch hier, zum Ansbenken eines großen Mannes der Geschichte. "Unter vielen glänzenden

Namen, (so enbet bie kurze Rebe) wird Bernstorffs Name mit reinem Glanz strahlen: benn es ist ber Glanz ber Rechtschaffenheit und Wahrheit."

Um ihn in biesem Glanze zu zeigen, läßt ber Rebner blos Thatsachen sprechen, die Er auf Grundfate zurückführt; die Rede enthält nichts als bie Gefdichte von Bernftorffe Leben. Diefe wird intereffant, nicht etwa burch ihre außere Merkwürdigkeit allein, da sie einem großen Theil nach in das Zeitalter ber mun= berbarften Begebenheiten und Verwirrungen Europens fällt, sondern vielmehr durch ihre innere Merkwürdigkeit, durch die Grundfate felbit, die Bernftorff in biefer gefahrvollen Rrife als Staatsmann für Dännemark mit unerschütterter Festigkeit befolgte. Diese ent= widelt ber Bf. mit einer so einleuchtenden heiterkeit, daß fich ber Hörer, nach und nach über bas Gewirr falscher Staats Tenbengen erhoben, in einer Region ber Wahrheit, die Menschenglückseligkeit ift, gleichsam an Bernstorffs Seite fühlet. Dem Unterzeichneten wenigstens kam beym Lesen dieser Schrift das Bild des edels und schöngebilbeten, Gebächtnifreichen, einnehmend - berebten, Ordnung und Billigkeit liebenden Mannes, das ihm der persönliche Genuß Eines Tages mit ihm auf bem Lanbe eingebrückt hatte, fehr an= genehm wieder.

Einen besondern Borzug erhält diese Rede dadurch, daß sie, (was so viele Lobreden thun) nicht philosophisch deduciren will und nie zu viel, nie übermäßig lobet. Sie erzählt Lebensumstände, z. B. wie Bernstorss Denkart sich gebildet; (auch Jacobi in Zelle, ein Fenelon in seinem Kreise, sieht unter denen, die die religiöse Denkart des Jünglings bestimmten; in andern Fächern waren es Staatsmänner, Gelehrte, Künstler;) welchen Gang er unter Führung seines großen Oheims in Geschäften genommen, wie er Geschäfte desselben nach dessen Ableden glücklich vollendet, welche Grundsätze er ben dem Amerikanischen, Rußisch-Türkischen und dem unseligen Kriege der Coalition standhaft, gerecht, weise und Menschenfreundlich befolget, welche grosse Anstalten zum Besten der Menscheit unter seinem Ministerium im Innern des Reichs bewirft wurden: "Sener der

Menschheit<sup>1</sup> entehrende Handel, der Handel mit Menschen, murde abgeschaft. In den Europäischen Staaten des Königes wurden Borbereitungen gemacht, dem leibeigenen Landmann Freyheit und Sigenthum zu verschaffen. Die öffentliche Mittheilung der Gedanken, ohne die keine wichtige Fortschritte zur Bervollkommung des menschlichen Geschlechts möglich sind, wurde in einem reichen Maaße gestattet, zu einer Zeit, wo andere Regierungen in dieser Freyheit eine Quelle taussendscher Uebel zu erblicken glaubten und aus ängstlicher Besorgniß sie zu vernichten suchten. — Den Furchtsamen, die immer noch die wohlthätigen Folgen solcher Maaßregeln bezweifeln; die das Stillsstehn auf der einmal erreichten Stufe als Klugheitsregel<sup>2</sup> betrachten, diesen surchtsamen Zweislern wollen wir Bernstorfs Namen nennen."

Doch die ganze Rede müßte abgeschrieben werden, wenn die treflichen Maximen bemerkt merben follten, an bie fich Bernftorffs öffentliches und Privatleben schließt und reihet. Rein schöneres Andenken gibts, als auf biefe Weise fortbaurend in menschlichen Seelen, und guten Ginrichtungen zu leben; Bernftorff lebet in ihnen. Er lebet in der Geschichte als der Friedehalter, zur Zeit der unglücklichsten Kriegsstürme, als ber im Namen eines Reichs an aroke Europäische Mächte sprechende Schutgeist und Bertheis biger allgemeiner Menschen= und Bolferrechte in einem Orkan von Zeiten, wo die laute Stimme wilder Lustgeister jene Rechte aberkannte und verhönte. Wer zu Aufrechthaltung der Menschheit an Grundsätze bieser Art alaubt, ober auch wer nicht an fie glaubt, lese diese Rede. Lielleicht überrascht ihn eine Schaamröthe, die er sich selbst verbergen möchte.

Unserm bescheibenen Rebner sagen wir, verlassend seinen Hörsfaal, nichts, als ein treues "de bono viro bene dixisti!"

<sup>1)</sup> bie Menschheit (?)

<sup>2)</sup> A: "Rlugbeitsregeln"

## 48 tes Stiid, vom 16. Aug. 1798.

## Görlit.

Ben Anton. Worte ber Lehre, des Trostes und der Freude, von Joh. Jac. Mnioch. 1798. (1 Thl. 8 gl.).

"Den 22 ten, sagt eine Reisebeschreibung, kamen wir an einen schönen Ort. Bor ihm begegnete uns eine Procession, die in der Landessprache, (sie feyerten eben das Frühlingssest des Neujahrs) Bitten und Gebete sang fürs Wohl der Menschheit. Weiterhin empfing uns ein Hain von Cypressen und Oelbäumen, in dem Inschriften und Bilder uns dalb belehrten, wo wir waren. Der Jüngling mit der Fackel, Embleme von trauriger Saat und fröhslicher Erndte, Inschriften wie diese:

Alles tehret wieder,

Bas wir geliebt mit reinem Herzen, was Als gut und schön sich unserm Geift vermählte,

führten uns zu einem Rosenhügel, auf dem von Thränenweiden und Myrthen bedeckt in weißem Marmor eine jugendliche Gestalt ruhte. Ein Kind im Arm haltend, reichte sie die andre Hand zwey Kleinen, die diese Hand mit gesenktem Haupt küßten. Unser Begleiter sagte uns, daß sich auf diesem Hügel zuweilen ein Gesang in rührenden Tönen hören lasse, bessen Endworte seyn:

> Ach, wozu empfingt ihr Berzen, Menschen, wenn ihr euch nicht liebt?

Mehr wußte er von dem Gesange nicht. Die Nachtigall schlug lieblich auf dem Grade."

So weit die Reisebeschreibung. Der Leser bemühe sich um diesselbe nicht; sie ist des obengenannten Buchs Inhalt.

Sein Verfasser, der dem Leser wahrscheinlich schon durch frühere Schriften bekannt ist, hat zu ihm eine traurige Veranlassung gehabt, den Tod seiner Gattin, deren kleine aber sehr schätzbare hinters lassenschaft er mit einigen seiner eignen Aufsätze einleitet und versslicht. Wir wollen wie in jener Reisebeschreibung seiner Einleitung folgen.

- 1) "Litaney, ober allgemeines moralische politisches Gebet. Ein Zeitgebicht zum Neujahr 1797. nebst erläuternden Anmerskungen." Eine herzliche vertrauliche Anrede an den Bater Aller nach den Bedürfnissen der jetzigen drückenden Zeit. Kein Menschensherz wird sie ohne Theilnehmung lesen. Aber warum heißt sie Litaney? Hinweg den verbrauchten Namen! So hätten wir auch dem Verfasser
- 2) "Den Versuch über eine zwiefache hinsicht, in der ein Versmaas behandelt werden kann," so viel Gutes er enthält, an diesem Ort verziehen. Der Herausgeber der Terpsischore, der dazu Anlaß gegeben zu haben scheint, ehrt und liebt mit dem Bf. den Jambus im hohen Grad; und wie sollte ers nicht, da er ihm in Schakespear, Milton, Thomson, Kleist, Leßing, Gleim, Klopstock, Wieland, Göthe, Bürger u. a. oft und viel Freude gemacht hat? Seine Absicht war doch hier ist nicht der Ort dazu; es folgen:
- 3) "Zwen Gebete für eine aufgeklärte und gebilbete chriftliche Gemeine, mit besonderer hinsicht auf moralisch-religiöse Bedürfnisse unsrer Zeit." Sie sind in Prose, voll besselben herzens und Geistes, die das erste Stud beleben.
- 4) "Ueber Bilber und bilbliche Borftellungen bes Todes, und über einige damit verwandte Gegenstände. In Form einer Rede." — Richt künftlerisch werben diese Borstellungen erwogen, sondern herzlich, menschlich.
- 5) "Tob und Unsterblichkeit, Gine Kantate. Boran einige Gebanken über Kantatengefänge und Kantatenmusik." Die Gebanken sind sehr gut; so auch das Urtheil über Rammlers Kantaten. Indessen streben sie zu einem Einförmigen hin, das der Musik nicht wohl thut, dem auch, ihres reinmenschlichen Inhalts ungeachtet, die beygefügte Kantate schwerlich entgehen möchte. Die Musik sist Bewegung und liebt Bewegung. Sie will nicht nur stark nuancirt seyn, sondern sodert Abwechselung, Handlung. Ihrer Natur selbst nach ist sie Melodrama; dies schaffet sie in Tönen, die Griechen belebten es mit Gestalten. Unläugdar aber

١

find in dieser Kantate rührendschöne Stellen und Strophen. Dies ware dann der erste Eingang zu dem kleinen Denkmal, das den Ramen Maria Mnioch jedem Leser von reinem Sinn werth machen muß. Es heißt:

6) "Berftreute Blätter, beschrieben von A. D. E. Mnioch, geb. Schmibt. Angeschloffen ein paar Borte über bas Leben ber Verfasserin." — "Diese hinterlassenen Broben, (sagt ber Herausgeber.) von ber stillen Geistesthätigkeit einer guten Frau enthalten eine Darstellung, einen lebendigen Abbruck von einer wahrhaft weiblichen Seele in Empfindungen und Meynungen über Gegenstände, die nicht außerhalb dem Rultur= und Geschäfts= freise des Weibes liegen. Die Verfasserin hat nie vermuthet, daß biefe Blätter von fremben Augen wurden gelesen werben. Ihre Urtheile über Bücher und Schriftsteller find mit voller Unbefangenbeit aus dem Berzen niedergeschrieben und aus einem Kopf, der mit dem Herzen in unschuldiger Freundschaft lebte. So originell. breift und kuhn manches biefer Urtheile scheinen mag, so wollen wir boch hoffen, daß darin mehrere weibliche Seelen das Bild ihrer eignen Gebanken und Gefühle erkennen und begrüßen werden. — Sie las felten, (fagen bie paar Worte über ihr Leben) wenn fie allein war: am liebsten las fie ihrem Mann vor, ober liek fich Aber fie schrieb nur in einsamen Stunden. von ihm vorlesen. wenn fie, von ben übrigen Saushaltungsgeschäften befrept, sich mit ber Nabel beschäftigte und ihr mitten unter ber Arbeit irgend ein Gebanke, eine Empfindung so lebendig wurde, daß sie solche auszubrücken wünschte. Dann nahm fie ein Blättgen Bapier, bas ihr jur hand lag, und schrieb, oft nur mit Blenfeber, nieber, mas fie im Ausbruck beynah schon vollendet gebacht hatte. Sie legte Papier und Feber sogleich beyseite, wenn sie merkte, daß ihr ber Ausbruck fehle. — Mit dem strengsten Ernst war sie bagegen, daß man einem Fremben Einiges biefer Blätter zeige. "Ich fürchte. saate fie, daß wenn ein Fremder diese Versuche sähe, man mich vielleicht für ein literarisches Frauenzimmer halte: ich murbe es bann schwer haben in Gesellschaften. Man würde mich nach Dingen

fragen, die ich nicht verstehe; auch merke ich, daß man sich gegen literarisch geglaubte Frauen öffentlich mehr erlaubt, als gegen ein stilles alltägliches Weib. Man setz jene öfter in Verlegenheit, um zu sehen, wie ihr Wit ihnen heraushelsen wird: man behandelt sie beynahe wie Männer. Wie es mir daben gehen würde, weißt du am besten." — Also aus der Hand dieser bescheibenen Hausfrau zur Probe ein paar beschriebene Blättchen.

Friede, Geduld.

Friede, mein Lieber, Friede! Schon oft versöhnte mein Kuß Dich Mit den Menschen, die ach! Ruhe suchen — im Streit. Laß uns mit fröhlichem Sinn ertragen wollen das Unrecht, Das nicht schlechter uns macht. Liebe träget ja mit. Wahrlich, Du haft Dich geübt in langem stillem Erdulden; Aber nie mit Geduld, nie mit der innern, mein Freund.

> Unser Bergißmeinnicht Blübet im Auge ber Kinder, Blübet, so lange von uns Einer lebet, in Herzen, Die wir nach unsern erziehn. Lieberchen sprechen nur bann, Wenn wir sie lesen.

Mit bem herzen nur glauben und zweifeln bie Menschen. Die Unschulb Fürchtet fein Ungliid; bie Schulb athmet im Fruhlinge schwer.

Bon berselben Zartheit sind R. I. Die literarische Haussfrau. II. Glaube und Zweifel. V. VII. Pygmalion und Elise. VIII. IX. Glück und Unglück der Frauen. XI. Dir, an beinem Geburtstage. XVI. Ueber Terpsichore. XVII. Hin ist hin, hin tehrt nicht wieder. XVIII. Gebanken nach Lesung des Schmidtischen Kalenders der Musen und Grazien. XIX. Allerhand Bemerkungen, einige darunter fürs Haus.

<sup>1) &</sup>quot;bin" aus Mnioch erganzt.

XX. Gebanken nach mancherley Lectur. XXI. Liebe. Gin Gebicht voll heilsamer Lehre:

Lernet das Gute genießen, ertragen das Bise. — Die Liebe Beut euch willig die Hand; sie ist des Lebens Gefährte; Aber täuschet sie<sup>2</sup> nicht mit dem Ziele; Myrthe kränzet den Sieger nicht.

XXIV. Bitte an die Weisheit. XXV. Furcht und Hof= nung. Barum bürfen mir fie nicht abschreiben? — Es folgen

- 7) Schattenriffe nach bem Leben. Gezeichnet in ben Stunden ber Duge.
- 8) Bilber, benannt nach ihren Rahmen. Gesammelt auf einer Reise burch Südpreußen. Mann und Frau haben sich mit diesen kleinen Gesellschaftsgemählben und Charakterzügen erlusstigt; und der Mann wird es nicht verübeln, wenn man die zartere weibliche Hand, auch ehe man auf die Unterschrift sieht, wahrnimmt. Ohne die Bersonen zu kennen, greift es sich gleichsam, daß manche Gattungen treffend geschilbert sind, z. B. der Kantianer, manche Geschäftsmänner, so auch die Humanen nach der neuesten Art; desgleichen national der Pohle, die Pohlinn, in mehreren Rückssichten. Die Zeichnerinn trift meistens den naivsten Ausbruck: z. B.

Unfern täglichen Dichter in unferm eigenen Bergen, Der uns erfrent und betrilbt, ber uns erniedrigt und bebt, — Diefen Sohn ber Natur zu bilben mit Beisheit und Gilte, Sind uns, profaischer Kreund, Dichter vom himmel gesandt.

(Langfam zu lefen.)
Immer vernünftig, liebe Herren, Fein vernünftig laßt uns bleiben.
Auch mit Narren wollen wir weise,
Immer weis' und besonnen reben.
Hat boch jeber nicht für andre,
Für sich selbst nur seine Bernunft.

Unter den Bilbern benannt nach ihren Rahmen sind N. 3. 9. 13. 16. 17. 19. naw und schön; N. 20. ebel und groß.

<sup>1)</sup> Mniod: "Taufchet fie "

Das schöne Lieb endlich, zu singen im Kreise ber allzu= fühnen Weltreformatoren;

- 10) Das unmenschliche Streben zum Ziel ber Mensch= heit ist vor andern einer Composition werth. Man höre die ersten Strophen:
  - Solo. Ihr strebet und ringet zum Ziele ber Menschheit; Doch selten aus Liebe fürs herrliche Ziel. Ihr strebet und ringet aus Dünkel und Ehrsucht Und tretet zu Boben — Was neben euch in gleicher Würde stand.
  - Chor. Ach, wozu empfingt ihr Herzen, Menschen, wenn ihr euch nicht liebt!
  - Solo. Bon biesen Altären ber menschlichen Hoheit Steigt Jammer und Klage ber Menschen empor. Empor zu ben Sternen! — Dort sollen sich freundlich Und brüberlich grüßen Der Priester und sein blutig Opferthier.
  - Chor. Ach, wozu empfingt ihr Herzen, Menschen, wenn ihr euch nicht liebt.

Die zwey folgenden Strophen führen den Inhalt fort. — Ein Lied für unsre Zeiten! Der Mitversasser verspricht (S. 294.) eine Nachlese aus den Papieren der Verstordnen, nehst einer Schilzderung derselben, die disher wegen Krankheit Sorge und Gram unvollendet geblieben. Befreye ihn der Himmel bald von diesen Plagegöttinnen, damit er sein Versprechen erfülle und dieser jungsfräulichs mütterlichen Carita ein rühmliches Denkmal stifte.

51 tes Stiid, vom 28. Aug. 1798.

## Leipzig.

Ben Gösche: Klopstocks Werke. Oben, Erster und zwenter Band, in groß Quart und in groß Octav. 1798. (2 Thl. 12 gl. u. 1 Thl. 20 gl. Schrpr. ob. Druckp. 8).

Mit dieser anständigen Ausgabe der Klopstockschen Werke haben wir in der ersten Lieserung, den Oben des Dichters, viel gewonnen.

Nicht nur find bie, die in ber Ausgabe 1771. ben Bobe erschienen, und öfter nachgebruckt find, hier nach ber Zeitordnung, in ber sie ber Dichter schrieb, also biographisch geordnet, sondern auch nochmals von Klopftod mit strenger und linder Hand vollendet. Im erften Gesichtspunct erhalten wir bier, fofern Dben Abbrucke ber Seele. Darftellungen aus ber Ansicht ber Dinge und ben Empfindungen bes Dichters sind, eine Folge von Zeich= nungen ber innern Welt eines schönen Gemüthes von seiner Jugend her bis zu den Erinnerungen eines fröhlichen Alters, von 1747. bis 97. Im zweyten Gefichtspunct findet ber Jüngling, ber benbe Ausgaben mit ber frühesten Befanntmachung einzelner Stucke vergleicht, eine Erndte feiner Bemerkungen über Wohlklang und Un= gemessenheit des Ausbrucks. Hie und da ift das Aelteste zurück= genommen, als das Begere und Beste: benn es war der erste Ausdruck der Empfindung. So freuete es mich 3. B. in einem ber schönften Gemählbe (ber Burcherfee, S. 86.) ben "Golbhäufer" nicht mehr, sondern den alten Ausruf "Ift, benm himmel! nicht wenig" wiederzufinden; dagegen ists angenehm, andre jugendliche Stude, die unter Klopstocks Siegel hier zum erstenmal erscheinen. 3. B. Salem (S. 39.) Petrarcha und Laura (S. 45.) Der Abidieb (G. 57.) Die Stunden ber Beihe (G. 65.) Un Gott (S. 68.) hie und da verändert zu lesen, so daß der Lieb= haber dieser alten Jugendfreunde vielleicht nur eins ober zwen Stücke 3. B. Verhängniffe (Königen gab der Olympier) und "am Thor bes Himmels stand ich," vermißet. Sonst sind im ersten Bande S. 123. Das Rosenband, S. 311. Chone, S. 302. Der Ra= min, S. 306. bie Rogtrappe, S. 312. ber Unterschieb. S. 317-319. Rlage und Barnung, ber vorigen Sammlung hinzukommen, deren Jedes in Sylbenmaas, Ausdruck und Inhalt seinen eignen Character an sich träget.

Der zweyte Band ist, (ein paar Stücke ausgenommen,) ganz neu; ein Schatz von Sprache und Ausbruck, von Sylbentanz und Iprischer Bezeichnung der verschiedensten Gegenstände. Diese schilbert das innere Leben des Dichters von 1775 bis 95; da sie also auf bie merkwürdigsten, zum Theil schrecklichsten Borfälle ber neuern Jahre trift, an benen ber Dichter mit ganzer Seele Theil nahm, welche Welt steht vor uns da, verschieden in jedem Gedichte! Um über biesen Reichthum nur einiges bestimmt zu sagen, (eine Anzeige, wie sie seyn sollte, würde ein Buch,) mag folgendes genug seyn:

Erstlich. Alle diese Stude, fleinere und größere, die in ber jetigen Ausgabe correct, rein und schön bastehn, sind Inrische Gedichte, b. i. Gefang. Also erhebe man die Stimme und lese fie vor, auch wenn man fie fich felbst liefet. So heben fie fich vom Blatt und werben nicht nur verständlich, sondern lebendig, im Tanze ber Splben eine Gebankengestalt, sich schwingend auf und nieder; in den meisten Fällen aber, vom einfachen Laut an bis zur vollesten Modulation, werden sie ein sich vollendender Ausbruck ber Empfindung. Dazu find hie und da Sylbenmaaße vorgesett, und auch im Context, wo es nöthig mar, einzelne Sylben bezeichnet. Das Auge soll nicht ftumm lefen; sondern was Laut des Herzens ist, soll Laut werden. Klopstocks Muse, wie sie vor dieser Ausaabe sich zeigt, als harfenspielerin und Sängerin Siona ober als Weiffagerin Teutone (ein vortrefliches Bild in einer iconen Stellung!) ift Rednerin ans herz, die von jedem Bilbe ber Empfinbung gleichsam nur ben Seelenlaut nimmt und ihn bem Dhr bald zulispelt, bald zutönet. Um dieser Kunst inne zu werden, lese man die Oden, in denen Klopstock sie selbst entwickelt hat, im ersten Bande Siona (S. 208.) Sponda (S. 211.) Thuisfon (S. 215.) ber Bach (S. 245.) die Chore (S. 258.) Teone (S. 264.) Unsere Sprache. (S. 270.) Und im zweyten Banbe Teutone (S. 3.) die Lehrstunde (S. 9.) die Maasbestim= mung (S. 55.) bie Sprache (S. 66.) an Bog (S. 77.) bie Bortreflichkeit (S. 99.) an Zigno (S. 102.) die beutsche Sprache (S. 104.) bas Gehör (S. 106.) hemis und Telon (S. 124.) die Rathgeberin (S. 235.) die Lerche und bie Rachtigall (S. 250.) bas Fest (S. 272.) Einlabung (S. 287.) Wenn bey diesen Nachweisungen Ohr und Seele sich nicht aufthut, zu hören was geschrieben ist, nicht es mit stummen Auge zu lesen, ber lege bas Buch weg und sage: es sen unverständlich. Wenn aber, wie Horaz meynt, die Muse stummen Fischen sogar Sprache verleihen kann: sollte ein melodisches Borlesen dieser Gedichte jedem nicht ganz tauben oder verbildeten Ohr, ohne Comsmentar, durch bloße Biegung der Stimme, nicht auch Verstand dieser Gedichte mittheilen? Raum hat unsre Sprache ein Buch, in dem so viel lebendiger Laut und Bohllaut in melodischer Bewegung so leicht und harmonieenreich tönet, wie in diesem. Für Schulen ist es ein wahres Odeum der verschiedensten Gesang und Aussbrucksarten, Stimme und Bortrag auss unterscheidendste zu dilben. Wie Alcidiades zu Athen in jeder Schule einen Homer verlangte: so sen deutschland keine Schule ohne Uedung der Stimme an Klopstock. Der Dichter konnte sich mit Recht das Lob geben: (Band 2. S. 50.)

Die Erhebung ber Sprache, Ihr gewählterer Schall, Bewegterer, eblerer Gang, Darstellung, die innerste Kraft ber Dichtkunst Haben mein Maal errichtet.

Zweytens. Im großen Umfange der Ansichten und Empfinsungen, der uns in diesen Bänden vorliegt, mußte jeder Gegensstand seine Farbe, jede Empfindung ihren Ton, jede Situation ihre Haltung haben, wodurch dann natürlicher Weise kein Stück dem andern gleich wird. Demnach unterscheiden sich diese Oben nicht etwa nur, (wie man blöde wähnt,) nach den Ledenszeiten des Dichters, etwa als Jugends und reisere Stück: denn, ob wohl allerdings ein Unterschied dieser Art statt sindet, so sehen wir dennoch auch in den spätesten Jahren den Dichter nichts weniger als altern. Die letzte Ode an die Freude, Sie (S. 295.) eine ähnliche an meinen Bruder (S. 285.) der Wein und das Wasser, an Gleim (S. 274.) Neuer Genuß (S. 264.) An die nachkomsmenden Freunde (S. 261.) Aus der Vorzeit (S. 259.) Der Capwein und der Johannisberger (S. 225.) Die Wiederskehr (S. 206.) Erinnerungen (S. 298.) alle diese in späteren

Nahren geschriebenen Gefänge zeigen in ber Seele bes Dichters bie Abenbröthe fo schön, als die allerdings raschere Morgenröthe. Der tiefere Grund bes Unterschiedes ber Oben liegt in ihren Gegenständen und in ber Stimmung bes Dichters. Da sein Gesang die höchsten und niedrigsten, die schrecklichsten so wie die anmuthigsten Scenen umfaßt hat, so konnte er ja bort und hier nicht auf Einer und Derfelben Saite leiern. Abstracte ober moralifche Wahrheiten. 3. B. bie Unkläger (S. 25.) verschiebene Bmede (S. 28.) ber rechte Entichluß (G. 53.) mein Biffen (S. 58.) ber Nachruhm (S. 69.) bie Bermanbelten (S. 88.) ber Grengstein (S. 91.) ber Gottesläugner (S. 115.) bas Gegenwärtige (S. 128.) und f. fonnten nicht als Pfalme ober als Dithyramben gefungen werben; Befange über Kunftgegenftanbe, 3. B. über bie Wortordnung ber Griechen, ber Rrang (G. 60.) bie Gragien (G. 111.) Aefthetifer (G. 75.) Die Süngfte (S. 282.) noch minder. Wenn also Klopftocks Oben hie und ba profaisch=leicht, andre verwidelt find, so frage man, warum fie es find und an biefem Ort fenn mußten? Leichter und einfacher fann jum Beispiel nichts gesagt fenn, als bas Rofenbanb (B. 1. S. 123.) Ebone (S. 311.) im zweyten Bande bie Lehr= ftunde (S. 11.) die Trennung (S. 122.) die benben Graber (S. 170.) das Wiebersehn (S. 290.) und wer wünscht nicht ein Bandchen solcher Oben? Sie sind die Sprache ber Wahrheit und Empfindung, wie ein Kind fie ausspricht. Dagegen ift in ben lehrenden Oben sein Ion lehrend, in den vertraulichen vertraulich, in den strafenden scharf, in den zermalmenden zermalmend. Eben bie Verschiedenheit solcher Umriffe und Schattierungen macht jede Dbe zu bem, mas sie ift, und bas Buch zu einem Museum: benn bas Feinste in jeber Sache ist Verhältniß, Maas bes Umrisses in jeber Bewegung. Ber einige von Glud, Schulg, Reicharbt, Rung u. a. gludlich componirte Oben Klopftods in biefem bobern Rhythmus gehört hat, wird auch im Lesen ber andern nichts weniger als immer Denselben Trott erwarten. Rückt bie Lese = und Bezeichnungsfunft einft weiter, als fie bisber gekommen ift: so wird man wahrscheinlich auch eine Manier finden, jedes lyrische Stud nach Gehalt und Ton characteristisch zu bezeichnen.

Drittens. Gesinnungen sinds, die jedes Kunstwerk eines denkenden Wesens als göttlich oder als gemein characteristren: Klopstock darf sich in keinem seiner Werke seiner Gesinnungen schämen. Seine jugendlichsten Gesänge hauchten eine jugendlichsparadiesische Liebe; mit dem Händedruck der männlichen Freundschaft schlossen sich andre dem Leser ans Herz: andre belebte Religion und eine heitre richtige Weisheit; die hier zuerst erscheinenden Stücke aus dem reiferen Alter des Dichters verläugnen ihre jüngere Schwestern nicht; der süße Most ist guter alter Wein worden, im goldnen Becher deutscher Treue, mit griechischen Rosen umlaubet. Also herrschen in diesen neuen Gedichten

1) Baterlandsgesinnungen. Jebermann fennet Rlopftod's Denkart hierüber aus ben altern Studen und (Eins für alle zu nennen) aus dem Einzigen: Mein Baterland. (B. 1. S. 296.) In den neueren Gedichten spricht diese herrschende Empfinbung, eben weil es die Zeit gebot, lauter! Un ber Rogtrappe (B. 1. S. 306.) gehen 2 Schatten hervor, beren Werth eine kurze Reitfolge bemährt hat; ber Dichter mar Bates. 1 Seiner frühen Gefinnung Fürst en I o b (B. 2. S. 12.) ift Rlopftod getreu geblieben. bas Urtheil, bas er von jeher über ben Ginzigen fällete, (Band 1. S. 129. im Sahre 1752.) hat er in ben späteren Gebichten nur entwickelt, nicht verläugnet. (Band 2. S. 32. 33. 35. 62. 72. 73. 74. 86.) Die Gesinnung, die Rl. über Fürstengröße. Kriegergröße, Erobrergröße, von seinen Jugendjahren an geäußert hat, (B. 1. S. 88, 91, 98, 108, 139, 235, u. f.) tritt hier in Gründen ans Licht, die auch die strengeste Untersuchung am Licht bes Mittages nicht fürchten. Dahin gehört ber Krieger (B. 2. S. 19.) ber jesige Krieg (S. 43. 45.) an Freund und Feind (S. 49.) ber Nachruhm (S. 69.) ber Grengftein

<sup>1)</sup> Das mit beutschen Lettern geschriebene vates. A sinnlos: Bater. (S.)

- (S. 91.) der Ungleiche (S. 122.) der Fürst und sein Rebsweib (S. 132.) der Frenheitskrieg (S. 147.) ein unsterblicher Zuruf!
- 2) Gefinnungen ber Menschlichkeit. Das Baterlandsgefühl, das der Dichter für seine Nation hegte, konnte ihn nicht ungerührt laffen ben bem, mas in ber Nähe vorging, ben bem Unerwarteten, das er in seinen reiferen Sahren erlebte. Soffnungs= poll schrieb er im Jahre 1788. Die etats generaux, (S. 117.) wie viel Beise und Bürdige in Europa theilten bamals die Erwartung mit ihm! Als die Sache anders lief, da Zudungen und Greuel eintraten, por benen die Menscheit schaubert, als das heilige Wort. auf welches ber gute Dichter gebauet hatte: fein Eroberungs = frieg! gebrochen wurde und sich von allen Seiten ber Himmel schwärzte: welcher Staatskluge in Europa borfte wohl über sein momentanes Urtheil dann und bort weniger erröthen als Klopftock. selbst wie er uns über getäuschte Erwartungen seine Empfindung nach Jahren hier aufftellt? Ludwig ber fechzehnte (S. 126.) bas Kennet euch felbst! (S. 130.) Sie und Wir! (S. 141.) Un Cramer, ben Franken, (S. 144.) ber Frenheitskrieg (S. 147.) Friedrich, Kronpring von Dannemark (S. 150.) bie Jacobiner (S. 153.) bie Erscheinung (S. 155.) An Rochefoucaulds Schatten (S. 158.) bas Wort ber Deutfchen (S. 161.) Mein Jrrthum (S. 164.) ber Eroberungs = frieg (S. 170.) die Bermanblung (S. 172.) die Denfzeiten (S. 176.) ber Belohnte (S. 181.) bas Reue (S. 182.) Bermann aus Balhalla (S. 187.) bie Trümmern (S. 191.) ber Schooshund (S. 196.) bas Denkmal (S. 200.) bie Mutter und bie Tochter (S. 203.) die Wiederkehr (S. 206.) bas Bersprechen (S. 210.) Nantes (S. 215.) ber Sieger (S. 221.) Zwey Norbamerikaner (S. 223.) die Bestattung (S. 230.) die Vergeltung (S. 239.) die Sonne und die Erbe (S. 245.) Mein Gram (S. 267.) bie gmente Sobe endlich (S. 278.) find ein schreckliches Pöcile, eine Wand von Gemählben, ben beren Jebem bie Stimme bes Dichters bem Borgange

gemäß, immer aber menschlich, menschlich tönet. Vielleicht besitzt bie lyrische Poesie nichts schauberhafteres als Carriers Ankunft in ber Hölle, die Vergeltung (S. 239.) nichts Grausigers als die Erscheinung (S. 155.) an den Schatten (S. 158.) die Verwandlung (S. 172.) die Mutter und die Tochter (S. 203.) Die vom Dichter, damit er nicht trostlos würde, zwischen gespannten zarten Saiten sind über allen Ausdruck. Ob jene zweyte Höhe, die der Dichter einer fortstrebenden Macht selbst ohne Zuversicht empsiehlt (S. 278.) werde gewählt werden, mag die Zeit lehren; sahre der Weissager fort, seine Empsindungen über die Ereignisse unser Zeit, über den Sturz Roms ohne Schwerdtschlag, über das Beinhaus von Murten, Malta's Eroberung u. f. in herzergreisenden Gemählben darzustellen, und erlebe er das Ende berselben im folgenden Jahrhunderte fröhlich.

3) Gesinnungen ber Beisheit. Sie stehen mie Blumen im Thal zwischen Cebern, Cypressen, Thränenweiben und Eichen. Der Unterschieb (B. 1. S. 312.) bie Warnung (S. 319.) ber Denkstein (B. 2. S. 14.) bie Beruhigung (S. 16.) verschies bene Zwede (S. 28.) ber rechte Entschluß (S. 53.) Mein Bissen (S. 58.) ber Frohsinn (S. 109.) ber Psalm (S. 119.) bas Gegenwärtige (S. 128.) bie Freude (S. 285. 295.) gehören bahin, nebst vielen anbern. Daß bes Dichters Beisheit nicht eben die neue Philosophie sen, möge die solgende Obe zeigen:

## Der Gnügfame.

"Forschung bes Wahren, geb' ich Dir mich ganz hin; Ernt' ich Erkenntniß, die mir den Geist erhellet, Löscht des herzens Durst. Zwar nicht Garben ernt' ich, Aber doch halme.

"Laß mir ben Stern, ber Dir auf Deinem Scheitel Funkelt, hesperusgleich erscheinen, baß ich Froh im Suchen bleibe und nicht zu wenig Kinde ber Halme.

- "Senbe mir beinen Blutsfreund, ben, o Theure, Du mit Innigkeit liebst, daß er mir treuer, Bahrer Leiter seh, daß er streng mir seh, ber Barnenbe Zweifel.
- "Ihm ist ein Wechselbalg, ber Tiefsinn lüget, Jeto untergeschoben, ber Gebanken Spinnwebt, ber bas Licht, bas herab bu strahlst, Kunst= Wörtelnb umbünstet.
- "Weise! Beschütze vor dem blauen Balge Wer selbst denket und nicht großängig anstaunt, Schülernd; wer die Kenntniß nicht nur, das Gut' auch Liebt und das Schöne."
- "Also erscholl im beutschen Eichenhaine Mit Begeisterung eines Jünglings Stimme, Und mit Kälte. Leuchtenber ward ihm ba, warb Röther die Frilhe.

Dank dem Dichter für jedes neue Wort, womit er die Wortsgrübelepen barftellt.

Der Dichter setzet sein Denkmahl sich Telbst. Der Unfrige hat es sich gesetzt in ber Obe, an Freund und Feind. (S. 46. B. 2.) Lange kehre ihm noch die Freude wieder, die er in dem neuen Genuß (S. 264.) schildert. Und dann endlich

Benn von bem Sturm nicht mehr die Eiche rauschet,<sup>2</sup>
 Keine Lispel mehr wehn von dieser Beibe,
 v - v - v v
 Dann find Lieber noch, die vom herzen tamen,
 Gingen zu herzen.

<sup>1)</sup> RI: Schillert

<sup>2)</sup> RI: Eich' hier rauschet

## 52 tes Stild, vom 1. Sept. 1798.

## Düsselborf.

B. Schreiner. Ueber die Ideale weiblicher Schönheit ben ben Morgenländern. Ein Bersuch von Anton Theodor Hartmann. Nebst einem Anhang von einigen literarischen, hifto-rischen, und kritischen Bemerkungen über einzelne angeführte Schriftsteller. 1798. groß 8. (1 Thl. 12 gl.).

Zwar wie es schon ber Titel gibt, eher Collektaneen zu einem Buch, als ein Buch selbst: indessen auch solche sind angenehm und nüplich.

Ein bestimmtes Ibeal weiblicher Schönheit exsistirt eigentlich nur ben Bölkern, die Kunst haben: benn diese ists, die das Unwesentliche vom Wesentlichen, das Fremde vom Eigenthümlichen sondert, unter dem Gemeinen das Borzügliche wählt und das Borzüglichste zur Regel bildet. In diesem Verstande hatten nur die Griechen ein Ibeal menschlicher, d. i. männlicher und weiblicher Schönheit nach Lebensarten, Characteren, Classen und Graden. Keine morsgenländische Nation hatte es; auch die Indier nicht, die in Manchem ben Griechen sehr nahe kamen.

"Aber, wird man sagen, auch der Dichter hat ein Ibeal der Schönheit; ja warum sollte es nicht jeder seinorganisirte Mensch, jede seinorganisirte Nation in sich haben?" — Warum nicht? wenn es erweckt, geläutert, ausgebildet worden; dies hängt aber von mancherlen Umständen ab. Wo Wollust die Weckerin ist, wird die Idee des Schönen weiblicher Gestalt sich selten rein ausdilden; sogar die fremdesten Reize können als wesentliche Bestandtheile in ihr Bild ausgenommen werden; Nasenringe z. B. Schminke an Augenliedern, Wangen, Fingern u. dgl. Das gemeine, oft eigenssinnige Costume des Landes wird vom Liebhaber, wenn er ein Dichter ist, mit Begeisterung genannt und gepriesen. Oder er hält sich an die schmachtenden Augen, an solche und solche Theile des Körpers nach Dichtersitte und nach Landesgebrauch.

Bey ben Morgenländern, aus benen unser Verf. Beschreibungen und Bilber sammlet, (Ebräer, Araber, Perser) sinden sich gewisse Umstände, die die Jdee des Schönen eben nicht zum Jdeal gedeihen ließen; wären es auch keine andre als diese:

Erftlich. Die frühe Blüthe bes weiblichen Alters. Sie macht bas Kind zur Braut und die frühverblühete zur Alten.

Zweytens. Die tiefere Unterordnung des weiblichen unter das männliche Geschlecht. Sie macht das Weib zum Zweck der Besgierde, oder zum Zeitvertreib des Mannes; da sie aber, zumal in der Abgeschlossenheit eines Harens, ihm größtentheils die seinere sittlichsgeistige Bildung entziehet, die nach unserm Begriff die Seele der Schönheit, die moralische Grazie ist; so müssen von dieser Seite selbst die entzückteste Beschreibungen körperlicher Schönheit eben so Wollusttrunken als an geistigem Reiz leer seyn. Geläugnet wird damit nicht, daß sich auch von diesem tresliche Züge in den Morgenländern sinden; gemeiniglich sind sie um so bezaubernder, je seltner und unerwarteter sie erscheinen.

Enblich. Die Bilberreiche Sprache biefer Morgenländer (ber Ebräer, Araber, Perfer,) je kühner sie die Schönheit mahlt, besto unbestimmter und fremder muß sie oft, wenigstens für uns werden. Die Gazellen Augen sind für uns, die wir keine Gazellen sahen, ohne das Anziehende, das sie dort haben mögen; viele andre weit kühnere Bergleichungen ungemeldet. Für uns verschwindet dieß Ibeal in der Nacht Rabenschwarzer Haare, im Glanz schneeweißer Sandhügel, mit Rosen bekränzet, oder im Schmuck blinkender Ebelgesteine und Verlen.

Sehr unterhaltend wäre es gewesen, wenn der Bf. diese Umsstände in ihren Ursachen und Folgen näher beäuget und in dem großen Hausen angenehmer Beschreibungen und Bilder, Lebenssarten, Zeitalter, Völker, Sprachen gesondert hätte. In hirtenzeiten der Sträer schilderte man die Schönheit nicht, wie sie der Araber und Perser unter den Kalifen schilderte; die Indier hätten ganz für sich betrachtet werden sollen, und Opians Galen scheinen gar nicht hieher zu gehören. Wenige Bilder und Gleichs

nisse ausgenommen, die Völkern auf dieser Stuse der Cultur unter allen Himmelsstrichen gemein sind, hat der Galische Dichter ein vom Morgenländer sehr verschiedenes Ideal der Schönsheit. Hier hat also der Bf. seinem Leser viel Anlaß gegeben oder nachgelassen, sich manches morgenländische Sonderbare selbst zu erklären und auf der reichen Au die Blumen selbst zu sondern, zu ordnen.

Der zweyte Theil des Buchs (S. 175. bis zu Ende) wird manchen Lesern noch willkommener seyn; er enthält Notizen und Auszüge aus verschiebenen morgenländischen Sammlungen, 3. B. eine Notiz vom Inhalt ber sechs ersten von A. Schultens herausgegebnen Consessibus Hariri, Sentenzen aus benen von Erpenius, Schultens u. a. gelieferten Sammlungen arabischer Lehrsprüche, allgemeine Betrachtungen über bie fieben im Tempel zu Mekka aufgehangenen Gebichte, sogar einige Nachrichten von dem burd Champion englisch verfificirten Ferdofi, von 28. Jones neun Afiatischen Gebichten, (bie in Altenburg nachgedruckt find.) und seinen Essays barüber, von Sullivan's auserlesenen Fabeln bes Sabi, von einem Indischen Roman the loves of Camarupa and Camalata, Englisch übersett burch Franklin, von Carbonne melanges de Literature Orientale u. f. — So gut dies alles für ben, ber diese Uebersetzungen nicht kennet, seyn mag; so find boch bie baraus gemachten Auszüge meistens unvollständig, als bak fie auch als zureichende Nachricht bienen könnten. Beffer hätte der Bf. gethan, wenn er einige im Deutschen noch nicht erschienene Ueber= setungen 3. B. ber Moallakat's, bes Camarupa und f. wenn auch nur aus dem Englischen, Deutsch gegeben hätte. war aber von biefen Büchern felbst entfernt und nutte blos seine in Göttingen gemachte Auszüge. — Gnug, biefe Collektaneen find Blüthen: den Blüthen, hoffen wir, werden Früchte folgen.

Eine gute Nachricht gibt ber Bf. S. 176. "Hr. Brof. Berg in Duisburg, unstreitig einer unsrer gründlichsten orientalischen Philologen besitzt in seiner ungewöhnlich starken und auserlesenen Bibliothek, ausser einem seltnen Schatz von mehr als 60 arabischen, vielen persischen und andern orientalischen Manuscripten auch alle 50 Consessus Hariri." Möchte es dem gelehrten Philologen gesfallen, diese Schäße, da wo Albert Schultens die Arbeit liegen ließ, der Welt mitzutheilen! Die Mühe, die er nach dem Bericht unsers Verfassers auf den Golius verwandt hat, muß ihn vor andern in den Stand sehen, wie Sichhorn es in den Monumentis war, ein Fortseher des Verdienstreichen, unsterdlichen Albert Schultens zu werden.

# Forrede zu Majers Buch /. 395., Bur Kulturgeschichte der Völker." 1798.

Da ber Verfasser sowohl die Idee als den Zweck seiner (III) Abhandlungen in einer eignen Borrede deutlich ans Licht gesetzt hat, und es anmaaßend wäre, als Borredner sein Lobredner oder sein erster Recensent zu werden: so bleibt mir nichts übrig als über den Werth seines Zwecks Nazionals und Zeitmäßig einige Borte hinzuzusügen, deren Anwendung sich sodann selbst ergiebt. IV

- 1. Nur durch ben Geist, ben wir in die Geschichte bringen, und aus ihr ziehen, wird uns Menschen = und Bölkergeschichte nütz = lich. Geistloß zusammengestellte Facta stehen unfruchtbar da; auch die Entwicklung historischer Umstände kann keinen andern Zweckhaben, als Evidenz, Wahrheit.
- 2. Was uns in der Geschichte zunächst anspricht, sind Sitten und Karaktere, sowohl der Bölker als einzelner Menschen. Diese ins Licht zu stellen, sie durch Erweise und Vergleichungen sprechend zu machen, ist der edle Zweck einer psychagogischen Geschichte. Welche Nazion dies am besten that, die bearbeitete das Feld der Begebenheiten aufs nutbarste, aufs angenehmste.

Daß wir Deutsche hierinn nicht nur den Alten sondern auch V einigen benachbarten Nazionen noch nachstehen, ist eben so bekannt, als oft beklagt worden. Namenverzeichnisse, Genealogieen, die

<sup>1)</sup> A: Zur Rulturgeschichte ber Bölfer. Historische. Untersuchungen Friedrich Majer. Erfter Band. bon Mit einer Borrebe Berrn Bice = Brafibent Berber mad in Wei= mar. bei Johann Friedrich Sartfnoch. 1798. — Die Borrebe leitet ben gleichzeitig erschienenen zweiten Band ein.

Beschreibung von Kriegszügen, Helben = und Staatsactionen, bas Stelet bes herkommens endlich hinderten und oft, ben Beift ber Beit zu entwickeln, bie Menschengeschichte für Menschen sprechen zu laffen, farakteristisch, sittlich.

Zwar suchte man diesen Mangel seit einem Jahrhundert durch ein andres Extrem zu erseten, indem man Geschichte mit Roman mischte ober gar historische Karaktere undramatisch bramatisirte; M. es liegt aber am Tage, daß dadurch die poetische Kunst so wenig gewann, als die Geschichte. Sogenannte hiftorische Romane find gemeiniglich die langweiligsten Romane, historische die schläfrigsten VI Dramen; und überhaupt giebt es bem Gemüth eine unangenehme Empfindung, wenn ohne Erreichung einer Kunst - Idee das Geschehene und die Dichtung bergestalt vermengt werden, daß man nicht weiß, was man lieset. Die reine historische Exposition eines Zeitraums, eines gesellschaftlichen Berhältnisses als farafteriftischen Sittengemählbes, wenn fie gleich nicht fo lebhaft als ein Roman ober Drama senn kann und senn soll, wird dem ruhigen Leser bennoch unterhaltend und lehrreich seyn; sie belohnt ihre mindere Lebhaftigkeit burch einen reineren Umriß ber Wahrheit.

3. Unter allen gesellschaftlichen Berhältniffen ift bas Banb ber Geschlechter und Familien bas garteste, bas bie Geschichte entwickeln kann und festhalten sollte: benn auf ihm beruhet nicht nur der ächte Ruhm einer Nazion sondern auch ihr innerer dauren-VII der' Wohlstand. Kriegstugenden sind nur abwehrende Tugenden: wo sie angreisen, erobern, zubringlich und überlästig werben, hören sie auf Tugenden zu seyn und werden erst andern, dann der Nazion selbst fürchterliche Dämonen. Indem sie den häuslichen Wohlstand Frember zerrütten, bringen sie burch Ueberspannung ber Bedürfnisse, ber Neigungen und Kräfte eine Unform zuwege, in der sich bie Mutter aller häuslichen und bürgerlichen Glückseligkeit, die Sophrosyne, am wenigsten erkennet.

Immer also höre ich lieber ber Deutschen häusliche Tugenden als ihre Kriegsthaten — loben. In ben alten wilben Zeiten brängten sie als gebrängte Bölker andre Nazionen und setzten sich,

wo und wie sie konnten. In den mittleren barbarischen Zeiten hielten sie rohere Bölker, Hunnen und Mogolen in ihrem verheesrenden Lauf auf, oder ließen sich, treu der Fahne des Gehorsams, gegen welts und geistliche Mächte dis and Ende der Welt führen, VIII und vergaßen darüber, sich in ihrem Lande eine Constitution zu geben, die den Namen eines Staats verdiente. Aber ihre häusslichen Tugenden lobe man: denn sie verdienen das Lob, das zulest alle Elogien überlebet. Aus ihnen entsprang in Deutschland das Städtes und BürgersGemeinwesen, das ganz auf häuslicher Glückslicheit beruhte und diese bezweckte.

Wie kommts nun, daß wir diese stillen Tugenden nicht ehren? daß wir die unzweifelhaften Borzüge unfrer Bäter, die im Deutschen Rarafter liegen, weniger schätzen als bie blenbenben Eigenschaften fremder Nazionen? Daß viele Deutsche ber Deutschen Staats= geschichte unkundig find, ift sehr verzeihlich; aber auch ber Rarafter = und Sittengeschichte? Wir wollen, die hand vors Auge haltend, ben Grund nur darin suchen, daß diese weniger IX als die Deutsche Kriegs = Reichs = Staats = Rechts = Herkommens= geschichte behandelt worden. Und doch reicht auch diese Täuschung zum Troste kaum hin — benn wie wenige haben — ich will nicht fagen. Mastons, Schmibts ober eines andern Geschichte ber Deutschen. Müllers Geschichte ber Schweiz u. f. gelesen, sonbern fich auch nur um einzelne Zeitperioden, merkwürdige Deutsche Inftitute, Berdienste, Karakterzüge bekümmert! Sind (um nur einige ju nennen) Möfers, Möfens, Begewisch, Stettens Schriften in ben handen, in benen fie fenn follten? Wird Schlögers Ge= schichte ber Deutschen in Siebenburgen, die ein so großes Blatt bes Deutschen Kulturfleißes aus mehreren Ländern enthält, so laut verfündet, als ein triviales brittisches Pamphlet über die Botany = Ban, die Maratten und Syder Ali?

Da wir so lange, aus uns geworfen, uns selbst entrissen, x apdern Nazionen gebient, ihnen gefröhnt haben, sollte uns nicht die jezige Zeit selbst mit gewaltiger grausamer Hand auf uns zurückbrängen, uns zurusend: "Lerne dich selbst kennen: denn andre

kennen und mißbrauchen dich. <u>Requirire</u> dich, damit du nicht requirirt werdest." Und was führte dazu mehr, als historische Untersuchungen dessen, was unsre Bäter waren, wir vielleicht nicht mehr sind, vielleicht auch nie mehr — Doch das sen ferne! <u>Bir sind was wir sind;</u> unter gegebenen Umständen kann unser Karakter sinken, unsre Natur aber können wir nie vertauschen. Die gedrückte elastische Kraft wird deshalb nicht unterdrückt; sie hebet sich empor und der Druck selbst war ihr nöthig. In keinem Bershältniß wollen wir die reine Germanität, d. i. Treue und Sinzus falt mit Anhänglichkeit und Muth verbunden, ausgeben. Der Name German, Germanischer Karakter behauptete sich unter den Römern selbst rühmlich.

Zweifelhafter benke ich über den Deutschen Rittergeift, sofern er Kultur bewirkt hat. Daß er mit dem Französischen, Spanischen, Normännischen in England und Italien, die Galanterie
nicht in gleichem Maaß emportrieb, möchten wir ihm verzeihen; aber
(siehe die Burge und Raubschlösser mit ihren Verließen, die
Trinksäle u. f. an) bewirkte er nicht etwas anders? Gnug! Der
Geist hat sich überlebet. Wir wollen, wie dei dem Leichenbegängniß des letzten Stammhelden ihm eine Lob- und Leichenrede halten,
die Thurniere seiner Vorsahren erzählen, den Chrenhaften Schild
XII aushängen und das Wappen mit dem Todten begraben. Pfarrer
oder Küster stellen ihm aus den Diptychen einst sein glaubhaftes
Zeugniß aus.

Mehr interessirt die Kulturgeschichte der Menscheit jene sanste Nation, die Ersinderin keiner schädlichen und so vieler nutbaren Künste, die Hindu. Alles was uns unter ihren Himmel versett, hat die Zauberkraft in sich, daß es uns sittsamer macht, und milder. Die Zusammenstellungen des Bersassers, der auch das unlängsterschienene Gesetduch des Menu, (die letzte Frucht von W. Jones glücklichem Fleiße) gebraucht hat, verweilen uns sanst dei ihnen; und da Sakontala leider bisher die einzige Probe eines ihrer vollendeten Geisteswerke geblieden, das uns statt der übrigen gelten muß, so verweilet man auch an ihr gern, wenn man sie gleich

NB

schon kannte. Gebe die nächste Zeit uns mehr Sakontala's, die XIII schönften Beiträge zur Kulturgeschichte ber Bölker.

"Kulturgeschichte ber Bölker," in welchen Traum verssetzt uns dies Wort, oder vielmehr in welche unendliche Lausbahn! Wie viel und wie wenig ist in ihr geschehen! und auf welchen Wegen ist manches bewirkt worden! Bölker blühten und verblühesten; mancherlei war ihre Frucht im großen Garten. Sie pslanzten sich sort, sie mischten sich mit einander; auch jener blühende Dorn, auch jene stechende prächtige Distel. Und dort und da, wie ungesheure Wüsteneien, auf die kein Regen fällt, die kein Thautropse bethauet; ihnen entgegen glänzende Eisthürme, in deren Klüsten nur Lichen wächst. — Ueber die gesammte Kulturgeschichte der Menscheit haben wir nichts zu verantworten, aber jeder an seiner XIV Stelle wohlauf! Lasset uns eilen. Quantum est quod restat! Weimar, den 1sten Mai 1798.

Berber.

## Aachrichten von gelehrten Sachen, herausgegeben von der Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt. 1799. 1800.

2 tes Stüd, vom 14. Jenner 1799.

Leipzig.

Ben Göschen. Elegieen von Properz. (Sehr sauber gebruckt mit voranstehender Bignette, von Mayer gezeichnet, von Gut = tenberg gestochen, ein mit Herkules Rüstung beschwerter Eros.) Leipzig 1798. (1 thlr. 12 gr.)

Ein schönes und baurendes Geschenk, für unsre Sprache sowohl als für jedes Gemüth, das den Reiz sanfter und großer Empfindungen mit Kunst in Dichtungen ausgesprochen, zu empfinden und zu schäpen vermag.

Man hat längst eine zweisache Art Ueberseter von einander unterschieden. Die eine sucht das Urbild Wort für Wort, ja wo möglich mit den Tönen der Worte herüber zu tragen; man hat sie Ueberseter genannt, indem man den Ton auf das Ueber legte. Die andre Gattung überset, d. i. sie druckt die Gestalt des Autors aus, wie er sür uns, wäre ihm unsre Sprache zu Theil geworden und er seine Gedanken, in seinem Umriß uns mittheilen wollte, etwa sprechen würde. Dies ist die Art männlicher Uebersetzung: denn wie weit es jene Gattung auch bringen und wie nutzbar sie zu andern Zwecken seyn mag, kommt sie doch nicht zum Ziel, indem sich unmöglich Sine Sprache in die andre verwandeln läßt.

Unser Uebersetzer gehört zur zweyten Gattung; er hat sich barüber in der männlich schön geschriebenen Vorrede selbst erkläret. Nachdem er die Dichtkunst, besonders die exotische und dann feinen Propers mit treffenden Gründen in Schut genommen. auch die Beranlaffungen berührt hat, die ihn, "in einem Zeitpunkt, "ber burch seinen ungludlichen politischen Ginfluß jedes Berg erschüt-"terte," erft in Profa, bann in Sylbenmaagen jum Ueberscher bes Properz machten, fährt er fort: "in der That, ein Properzisches Distichon immer wieder in die ähnlichen beutschen Zeilen zu "schließen, ist eine Aufgabe, die zuweilen ihre Schwierigkeit hat. "Der Bentameter ist immer unfrer Sprache unbequem, weil er "burch die wenige Abwechselung, die wir ihm verschaffen können. "und durch öftern Mangel eines freiern Ausganges der letten "Hälfte, gar leicht in Mattigkeit und Monotonie verfällt. — "Uebrigens ist seit einiger Zeit viel, vielleicht zu viel über unfre "Sprache und Sylbenmaaße geschrieben und geflügelt worden; es "könnte fast scheinen, man wolle, statt ben Kern zu nehmen, sich "lieber mit der Schale beluftigen." Und fügt folgende Bemerfungen hinzu:

"Eine Sprache ist eine feste bleibende Sache. Sie ist mit ber "Natur bes Menschen, seiner Borftellungsart und Empfindung "innigst verknüpft, so daß wer davon abweicht, unfre Empfindunas= "art gewaltsam verändert. Jede Nation hat ihre eigne Empfin= "bungsart burch ihre Sprache ausgebrückt; und jebe Sprache hat "ihren eignen Wohllaut, bem Sinn und Organ ber Nation ange-"paßt, die fie fpricht. Daber fremben Bohllaut in unfre Sprache "mischen. ober solche burch gezwungene Stellungen gleichsam ver= "zerren, außerst widrig ift und jederzeit für Barbarismus gelten "muß. Der Dichter burfte bies am wenigsten wagen; benn ba er "für die Gefühle spricht, und bem Zuhörer den in ihm selbst ver-"borgnen eignen Laut gleichsam nur abzulocken sucht, so beleidigt und verwirrt er sein Gefühl durch fremde und gezwungene Tone "aufs gewaltigfte. Nur, wenn ber Dichter Gegenstände auf eine "Beise singt, die ein gelehrteres Dhr erfobert, darf er Abmei-"dungen magen; boch muffen folche nicht als Nothburft ober Foberung erscheinen, sondern als ein Geschenk, von dem man ben "Gewinn fogleich gewahr wirb."

"Aller Bortheil scheint hauptsächlich barinn zu liegen, daß man "die Sprache gut fpricht, bas beißt, fie auch gut ausspricht. "Hierin hat die Natur einen gewaltigen Unterschied in das Organ "ber Menschen selbst gelegt; und hierin ist auch am meisten Ber-"feinerung und Berbefferung anzubringen. Wohlgesette Töne. "wohlgesprochen, entzuden jedes menschliche Ohr; aber am meiften "in der Sprache, die uns zugehört, und durch die ein reicherer "Empfindungsquell uns juströmt. Bey Gedichten ift biefes Stu-"bium ber Aussprache am meisten zu empfehlen, ba fie auf "Ohr und Herz zugleich die Wirkung thun sollen. Die bessere "Aussprache unfrer Verse wird hauptsächlich auch barin mit bestehen. "baß wir gleichgültigern Sylben zu gehöriger Zeit einen vollern "Ton zu geben wissen, vorzüglich nach gewissen Rubepunkten, und "baß wir das Rauhe und Schwere gewisser Tone burch die Aus-"sprache lindern. Richt alle Härte übrigens ist Uebellaut, so wie "nicht immer das Weiche Wohllaut ist. Wir haben burch Rach-"ahmung ber griechischen und römischen Sylbenmaaße und Bergarten "gleichsam den Harnisch der Alten angezogen. Einige kleidet er "wie Waffen bes Achills; andre thun sich vielleicht zu viel barauf "zu gut. Möge er uns auch den Geift und die Kraft der Alten "verleihen, damit eine glückliche Aera unter uns gebildet werbe, "und die Enge und Kleinseligkeit entweichen möge, die noch überall "ben Beift unfrer Nation ju beschränken scheinet."

Nach Grundsägen dieser Art wird man keine gemeine Uebersetzung des Properz in rasselnden Hexametern und hinkenden Pentametern erwarten; auch auf eine eigne Art der Scansion, die der Uebersetzer hie und da mit Fleiß und Geschmack andringt, ist man bereitet. Uebrigens ist zu wünschen, daß sich die guten Köpfe und Organe unser Nation nicht sowohl über die Länge und Kürze, als über die Schnelle und Langsamkeit (moras) gewisser Sylben, Worte und Regionen vereinigen möchten: denn hieran scheint es besonders zu liegen. Kein Sprachconcilium, auch keine gebietende Zeitschrift; allein die Einstimmung mehrerer Dichter und der daher unmerklich entstehende Gebrauch, Usus, penes quem est arbitrium,

١

et jus et norma loquendi, muß und kann sie allein vereinigen. Der Berf. gegenwärtiger Anzeige erinnert sich ber Stunden, in welchen er diese Uebersetzung Properz 1 von einem guten Organ vorlesen hörte, mit innigem Vergnügen.

Bom Styl zum Werk! Der Uebersetzer hat seinen Dichter in bem großen Sinn genommen, ber ihm gebührt; dies beweiset sowohl die getroffene Wahl, als die Uebersetzung und die ihr beygefügten kurzen Anmerkungen über die Properzische Elegie. Sin salscher Begriff ists nämlich, daß diese schöne Dichtungsart sich nur mit Klagen, ja gar nur mit Klagen der Liebe abgebe, mithin so gut als Planlos sey: denn welche Abwechselung, welcher Reichthum des Stoffs bliebe dem elegischen Dichter, der immer nur klagen und klagen müßte? Schon Horaz hätte diesen falschen Begriff entsernen sollen, der ausdrücklich sagt:

Versibus impariter junctis querimonia primum, Post etiam inclusa est voti sententia compos.

Die Ueberbleibsel der griechischen Elegie (Schade, daß ihrer so wenige sind) noch mehr die Nachrichten, die wir von ihr haben, am meisten Propers selbst, ber es ausbrudlich unternahm, Die griedische Elegie, wie Horas die Lyra ber Griechen, in ihrem gangen Umfange seiner Nation und Sprache, sofern biese es gestattete. ju schenken, zeigen bas weite Gebiet biefer Dichtungsart, bas an Umfange sowohl als Einheit ber Regeln ber Dbe nicht nachstehet. Den höchsten Gegenständen füget sich, obgleich in dem milbern Ton, ben ihr Sylbenmaaß gebietet, die Elegie an, sogar bas Schreckliche. Grausende fürchtet sie nicht. Rühn kann man sagen, daß Properg in seiner Art so reich, ja vielleicht reicher als Borag in ber feinigen sen, und daß er von der griechischen Elegie in jeder kunft= lichen Gattung eine Probe zu geben gesucht habe. Eine Abhandlung hierüber von unserm Ueberseter murbe belehrend gewesen seyn: belehrender ist, mas er hievon durch Wahl und That erweiset. Die vielartiaften, qualeich die ichwerften Runftwerke bes Romers.

<sup>1)</sup> B: bes Propers

ber sich burch sie mit dem ganzen Fleiß und Ernst seines Lebens ein unsterbliches Denkmal zu errichten strebte, sind durch ihn mit feiner und fleißiger Nacheiferung in unsre Sprache verpflanzet.

Buch 1. Eleg. 1. Cynthia. "Der Ausbruch einer Leidenschaft vom ersten Funken zu einem unlöschbaren Brande." Eleg. 2. Der Dichter mißräth der Geliebten den Put, und preiset ihr statt dessen die Grazie der ungeschmückten Schönheit. Sanst und harmonisch. Eleg. 3. Die Schlummernde. Sin Gemählde des größesten Mahlers werth; ein Nachtstück voll Leben. Eleg. 4. (lat. 6.) Kampf zwischen Liebe und Freundschaft, in dem jene bei weitem sieget. Der Dichter kann sich nicht trennen von seiner Gesliebten. Eleg. 5. (lat. 8.) Cynthia will Ihn verlassen; er hält sie zurück, zuleht mit trunkner Freude. Eleg. 6. (lat. 7.) Rathschläge an seinen Freund, den helbendichter Ponticus, über die Liebe. In eignem Ton Theilnehmend, neckend und selbst voll Liebe. Eleg. 7. (lat. 11.) An Cynthia zu Bajä. Leise warsnend und sehnend:

Du bift, Conthia, mir mein Haus und Bater und Mutter, Du mein einziges Gut, du mein Berlangen allein.

Geh' ich traurig einher, begegn' ich fröhlich ben Freunden; Traurig und fröhlich, es tommt, Couthia, alles von bir.

Eleg. 8. (lat 14.) Glud ber Liebe, verglichen bem Glud bes Reichtbums.

Ift bie Göttin mir holb, was frag' ich nach lybifchen Schätzen? Auch Alcinous Reich ift mir bes Bunfches nicht werth.

Eleg. 9. (lat. 17.) Et merito! Mitten auf ber See, in Gefahr bes Schiffbruchs, mit Bunichen nach bem Ufer und seiner Geliebten.

Satte bas Schicfal bey ihr mein langes Leiben begraben —

D fo bedete bann leichter bie Erbe ben Staub.

Eleg. 10. (lat. 18.) "Eine einsame, öbe Gegenb. Nur geheime Klagen nimmt der Ort auf, den außer des Zyphyrs Hauch niemand bewohnet."

Eleg. 11. (lat. 19.) "hier führt uns ber Dichter ins Tobtenreich." Ueber bes Schickals Fluth schreitet ber Liebe Gewalt. Eleg. 12. (lat. 20.) Geschichte bes Knaben Hylas. "Eine genauere Bergleichung zwischen ber Erzählung bes Properz und Theofrits müßte allerbings unterrichtenb fenn." Zweites Buch. "Mit ihm fteigt ber Dichter von den simpeln Formen des ersten Buchs zu höheren Formen. Eleg. 1. Die Elegie ist wie ein Bortal zum Eingang in ein neues Buch bestimmt. "Indem ber Dichter versagt, erhabne Gegenstände zu fingen; zeigt er, daß er fie fingen konne und bebt Cynthiens Lob besto höher." Eleg. 2. 3. Die lette hat fast ben Eingang einer Obe. Eleg. 5-7. Boll kühner Uebergänge; zum Theil selbst zerriffen. Auch über diese zerriffenen, von den Heraus= gebern umbergeworfenen Stude find die Bemerkungen unsers Uebersetzers nicht unmerkwürdig. Eleg. 8. (lat. 12.) Ein trefliches Gemälbe! Eleg. 9. (lat. 17.) Liebe und Dichtkunft wetteifern; bie Richterin des Gefanges erhält benselben Preis, den Liebe und Schönheit ihr zusagt. Eleg. 10. (lat. 19.) "Warum weinft bu?" Eleg. 11. (lat. 21.) Die Kranke.

Schönheit ist sterblich. Es ist tein Glück ausbaurend auf Erben. Früh senkt ober auch spät jeden sein Schickfal ins Grab. Aber o du, mein Leben, aus großen Gesahren entronnen, Gib im Tempel den Tanz, den du Dianen versprachst.

Eleg. 12. (lat. 25.) "Alle Liebesgötter nehmen sich ber Berslassen an und zeigen auf sie als auf den Reichthum aller Schönsheit." Buch 3. Mit diesem Buch nimmt der Dichter einen neuen Schwung. Er versetzt sich unter die Manen der griechischen Elezgiaker: Die Muse bereitet ihm einen Triumphswagen; er verspricht sich, dem Neide zum Trop, die Unsterblichkeit.

Nicht ber köftliche Schatz bes mausoläischen Grabmahls Mag ber verheerenden Zeit letztem Verhängniß entgehn — Aber des Genius Ruhm mag kein Zeitalter verwüften, Ewig sieht er, und blüht auf, mit erneuertem Glanz.

Eleg. 2. Sin Traum auf bem Barnassus. Eleg. 3. "Liebenbe lieben ben Frieden." Der Dichter zeichnet die Beschäftigungen und das Glück seines künftigen Lebens aus, eines friedlichen, nicht kriegerischen Lebens. Eleg. 4. (lat. 10.) Die Musen selbst wecken

ben Dichter, den Geburtstag seiner Cynthia zu seyern; das Stück seyert ihn, wie je einer geseyert ward. Eleg. 5. (lat. 11.) Eleg. 6. (lat. 12.) An einen Gatten, der aus Ruhmsucht seine Gattin verlassen hatte: "voll Wärme für die eheliche Verbindung und voll Würde." Buch 4. Eleg. 1. Bon der Stadt Rom, an einen Sterndeuter. Eine Elegie von 150 Versen, enthaltend Roms Beschreibung und des Dichters eigene Geschichte. Eleg. 2. (lat. 3.) Arethusa an Lykotas; "eine der zierlichsten und herzlichsten aller Elegien." Eleg. 3. (lat. 6.) Der Aktische Sieg, eine Lobesseyer Augusts; voll Dichtkunst. Wahrscheinlich ein Tribut, den der Dichter Einmal für Allemal brachte; und er brachte ihn reich, prächtig. Eleg. 4. (lat. 7.) Cynthiens Schatten.

Auch die Manen sind etwas. Richt alles endet im Tode; Ueber der Flamme schwebt bleich noch der Schatten davon. Cynthien sach ich —

Sie machte ihm Borwürfe, hat Foberungen an ihn, spricht erst wie ein Schatte — Dann

— endete sie ben klagenden Zwist; und umarmen Wollt' ich sie; sie verschwand meinem umfassenden Arm.

Eleg. 5. (lat. 8.) Das Lanuvische Fest. Ein römisches Sittensgemälbe. Endlich die Königin aller Elegieen des Altersthums. Eleg. 6. (lat. 11.) Cornelia an Paulus. Die stersbende oder vielmehr gestorbene Kömerin, ein Abkömmling der Scipionen und Libonen, spricht ihrem Gemahl und ihren beyden Kindern mit allem edeln Stolz ihres Geschlechts, mit aller Würde einer Matrona und dem häuslich zartesten Gesühl für Gatten und Kinder ihre letzten Worte, nach welchen sie vest und stolz vor Misnos erscheinet.

Meine Sach' ift gesprochen. Ihr thrunenben Zeugen, erhebt euch! — Sitten erheben zum himmel. —

Schon biese Anzeige macht auf ben Reichthum an Dichtungen aufmerksam, ben wir mit biesem Geschenk in unsrer Sprache besitzen; trete nun ein andrer hinzu, und füge die hier vorübergegangnen Stücke ben. So viel die Obe vor der Elegie an Schwunge sowohl als an lyrischer Abwechselung voraus hat: so hat diese gegentheils das vor Ihr voraus, daß sie in ihrem sansteren Schwunge tieser ins Herz gräbt, die Empfindungen, indem sie sie spielen läßt, vielartiger verwebt, leiser entwickelt und gewiß künstlich ere Wendungen nehmen muß, als ein gebundnes lyrisches Sylbenmaaß nöthig hat oder erlaubet. Mit ihrer rührenden Doppelstöte kann sie die Weckerinn aller unsver Empfindungen von der höchsten und stürmischen die zur sanstesten seyn; eine Heroide der Dichtstunsschaft, wie auch ihr Name sagt. Unsern Uebersetzer, der den Wunsch des Properz:

Sanft hin fliese mein Bers unter gefälliger Kunst, erfüllt hat, werde in seiner Nation ein Zweig vom Kranze des römischen Dichters. Das Werk verdient, daß sein Name genannt werde: von Knebel.

44 tes Stiid, vom 22. Sept. 1800.

Berlin.

Bey Lange: Lubwig Theobul Kosegarten Brittisches Obeon. Erster Band.

Dber:

Denkwürdigkeiten aus bem Leben und ben Schriften ber neuesten Brittischen Dichter. Bon L. T. Kosegarten. 1800.

Seit einer Reihe von Jahren waren wir in Ansehung ber Brittischen schönen Literatur ziemlich zurückgeblieben; jene rasche Theilnahme, zu ber Bobmer, Ebert, Leßing, Meinhard, Blankenburg, Eschenburg u. a. so viel beytrugen, hatte sich (Romane etwa ausgenommen) ziemlich geleget. In Kosegarten tritt ein Mann auf, ber sie wieder erwecken kann, und zwar hat Er sich ins rechte Feld, die lyrische Dichtkunst (das Wort im weitesten Sinne genommen), mit großem Glück gewaget. Unglaublich

<sup>1)</sup> A B: fturmifchen

steht ihm die Sprache zu Dienst; wie ein Genius herrschet er in ihr, und weiß ihre Fülle, ihren Reichthum und Wohlklang mit einer Gewandtheit und zugleich mit einer Natur anzuwenden, die oft überrascht, oft bezaubert. Fast möchte man sagen, Er habe diesen Theil des brittischen Parnasses, der in der Ursprache dissweilen sehr eintönig hallet und wiederhallet, zu einem Ode on gemacht, und indem er manche Bilder von ihrem drückenden Schmuck entlud, für uns Deutsche wenigstens genießbarer, freyer und schöner naturalistret.

Die Dichter, die in diesem Bande vorgeführt werden, sind Chatterton, Graeme, Bruce, Penrose, Jago, Jenyn, Lowibond, Blacklock. Die Denkwürdigkeiten ihres Lebens stehen voran; wohlgewählte Proben aus ihren Werken folgen. Im solgenden Bande, dessen Erscheinung sehr wünschenswerth ist, dürste man jene, die Lebensumstände der Dichter, hie und da kürzer, die Gedichte selbst aber mit einer strengeren Würdigung begleitet wünschen, daß auf solche Weise das Brittische Ode on für uns Deutsche auch ein Aritikon würde. Die Dichter, zu denen uns einige, obwohl leider ungewisse Hoffnung gemacht wird, sind Dodsslei, Langhorne, Shaw, Whitehead, Warton, Cotton, Day, Oyer, allesamt rühmlich bekannte Nahmen.

In biesem Banbe sind Chatterton's Gedichte eine Erscheinung, die (wie der Liebhaber weiß,) zu ihrer Zeit viel Aufsehen erregte, viel Streit veranlaßte; des Dichters Leben ist der Aufschluß des Käthsels, ein trauriger Roman. D daß der kalte Horaz Walpchluß des Käthsels, ein trauriger Roman. D daß der kalte Horaz Walpchluß des Publikums vornehm von sich stieß, genealischer gefühlt, ihn ben der Hand ergriffen und gefahrloser in die Welt eingeführt hätte! Dadurch wäre ein Genie gerettet und sich selbst hätte er den edelsten Kranz geflochten. Oder wäre, da der junge Mann einmal mit seinem genialischen Blendwerk "gefundner alter Gedichte" zu weit vorgeschritten war, der hülfreiche Freund, der den Tag nach seinem Tode, ihn aufzusuchen, in London ankam, einen Tag früher angelangt! Nun ist Chatterton eine poetische Rakete, die glänzend

emporstieg, um schnell zu finken; sein Leben aber bleibt eine fehr benkwürdige Lection ber Menscheit.

In einem andern Betracht ift Blacklocks Leben merkwürdig, bes bekannten blinden Dichters, Predigers, Philosophen und Musiskers, der wenige Monate nach seiner Geburt das Gesicht völlig verlohren hatte. Einige Strophen von ihm mögen ihres Inhalts wegen hier stehn:

(On the refinements of the Metaphysical philosophy.)

## Absagung.

Falsche Beisheit, steuch mit beinen Eulen! Deines Schulstaubs, beiner Spinngewebe hat ber lang' Getäuschte einmal satt. Diese Hefte, die ich, beinen Sprüchen Gleich Orateln lauschend, mühsam füllte, Opfr' ich, siehe! bem Bultan.

Lange hab' ich mich burch Sinn und Unfinn, Mich burch Reim und Unreim burchgewunden, Dir nachtappend, blinde Leiterinn. Nachgeschlagen hab' ich manches Deutschen, Manches Nieberländers bide Bände, Sehnlich harrend auf ben lieben Tag.

Nimmer tagt' es. Dunkler nur und bunkler Warb es rings um mich, wie um ben Maulwurf, Welcher in die Tiefe grabt. Bor der Formeln Buft, dem Wörterschwalle Flohen gürnend Menschensunn und Wahrheit, Bis ihr letzter Schimmer mir verblich.

— Bozu boch fo vornehm bich gebehrben? Bozu beine Armuth fo verlarven? Wörterfelige Gelehrsamkeit.

Deine steife Würde, beine Dreysusssprache, Wiegt ben Lapen wohl in bummes Staunen; Aber allem Regelnkram zum Trotz Achteten bie Weisen aller Zeiten Deinen Tummelplatz (ben Licht besehen) Kür ber Narren Barabies.

Glidlich, wer mit unverrücktem Gleichmuth Lehrgebäude steigen sieht und fallen, Wie die Lüstchen wechseln im April, Sieht, wie Jegliches die Lanze schwinget Seines Gegners Blöße zu durchbohren, Und wie Jeglichem der Stoß gelingt. — —

Laßt mich! laßt mich! nichtige Fantome, Der Berruckung und des Stolzes Kinder, Friedenstörer der gepreßten Brust. Deilge Einfalt! lächle du dem Blöben, Leite mich in Platons Schattenhaine, Wo die Schönheit und die Liebe wohnt.

Bu wünschen wäre es bey biesem und einigen andern Gebichten, daß der Ueberseter sich (wie z. B. Uz ben seiner Ueberstragung des Gesanges an die Weisheit) dem Sylbenmaaße des Originals näher gefügt hätte. Mit verändertem Rhythmus ändert sich, mehr oder weniger, sogleich der Geist, wenigstens die Stimmung und Farbe des Gedichtes. Da indessen die Originale nebenan stehen, so hat der beyder Sprachen Kundige einen doppelten Genuß, zu sehn, wie sich derselbe Gedanke, dieselbe Empfindung Englisch und Deutsch sagen ließ. In diesem Betracht ist Kosegartens Odeon das, was Klopstocks Ode besang, ein Wettstreit der beyden Nusen, nicht selten ein kühner glücklicher Wettstreit.

Ein andres gutes Werk hat Rosegarten gethan, ba er folgenbe, im Ganzen schöne und nügliche Schrift übersette:

Der Prediger, wie er seyn sollte. Ober Denkwürdigsteiten aus dem Leben und den Schriften des Robert Robinsson, gewesenen Baptistenpredigers zu Cambridge. Nach dem Englischen des Georg Dyer für den Standpunkt des deutschen Publikums bearbeitet von L. Th. Kosegaren. Leipzig 1800.

Für diesen Standpunkt scheint der gewählte Titel "der Prebiger, wie er seyn sollte," nicht recht gewählt: denn ein Diffenter und Baptistenprediger, der sich vom Haarkräusslerjungen zu der Sphäre von Wirksamkeit, in der er als Mittelpunkt stand, hinaussambeitet, kann in Manchem das Vordild unser Prediger nicht seyn. Sein Sifer für die Dissenters gegen die herrschende Kirche, unterssuchend und praktisch, insonderheit seine Gabe, das Größte neben das Kleinste zu stellen, und die daraus entspringende oft scharse Fronie, die ihm selbst manchen Gegner machte, mögen ihm eigen bleiden. Vielmehr, wenn man den engen Kreis von Ideen betrachtet, in welchem jenseit des Meers die Dissenters sowohl als die Streiter der herrschenden Kirche umhersechten, fühlen wir Deutsche mit Freuden, daß wir Gottlob aus dieser Enge hinaus im Freyeren sind, und disweilen kaum begreisen, wie man über solche Rußschalen so hitzig, so eigensinnig und verengt streiten könne. Nicht also der Prediger unbedingt —

Aber ber Mensch, ber eble Mensch, ber helle burchbringenbe Ropf, der unabläßig thätige Mann, der wie ein Genius wirkende reine Charakter des Mannes, sie senn Borbild! Nicht etwa dem Geiftlichen nur: (benn wer munichte nicht, wenn er bies Leben lieset, Robinson auf einer andern Stelle, als auf ber er ftand? ob er gleich auch auf ihr so zahlreiches Gute geleistet); sondern Rebem, ber sich durch Meynungen burchzuarbeiten, seine Ueberzeugung fren zu sagen, bas reinmenschliche Gute wirtsam zu befördern hat (und wer hätte dies nicht?) Ihm sen dieser arme Diffenter Borbild. Dem Lebensbeschreiber selbst, seinem Freunde, dem Dichter Dner, ist offenbar Robinsons Charafter ju groß gewesen; er erliegt gleichsam unter den Materialien, und hat Jenen nicht ganz ju der lichten Sohe gehoben, auf welcher man ihn zu sehen munschet. Man halte sich baber, wenn man bies Leben liefet, porzüglich an Robinson selbst, an die Thatsachen seines Lebens, an seine Blane, Entwürfe, Anschläge, Schriften, Bestrebungen, vor andern an seine Briefe. Sie find mit so fregem Beist und ben Belegenheit mit so feinem Salz geschrieben, daß man den Mann eben so lieb gewinnet, als man seine Talente und seinen Charafter perehret. Broben davon sind der ökonomische Brief, wie Robinson

einen Tag verwandte (S. 167), und ein andrer, den Tod seiner Tochter betreffend (S. 235). Im ganzen Buche sehnt man sich, mehr aus Robinsons eignem Munde zu hören, ihn zu sehn, zu sprechen, oft zu umarmen.

Ungemein schön murbe es seyn, wenn der Ueberseter dieses Lebens aus Robinsons eignen Schriften, aus seinen Predigten (selbst seine Dorf- und sogenannte Scheunenpredigten haben herrliche Stellen), aus seinen Arcanis, den Historien und Mysterien des Karfreytags, den Untersuchungen über die Kirchengeschichte u. f. die Stellen aushübe, in denen sich das große Herz, der helle Berstand, der warme Freyheitssinn, der glänzende Witz und Scharfssinn des seltnen Mannes gleichsam entscheidend zeiget. Es müßte ein schöner zweyter Theil seiner Eusedia werden.

Dyers Elegie auf Robinsons Tob ist am Ende des Buchs wohlklingend übersetz; überhaupt freuet man sich des unvermuthetssansten Hinscheidens des thätigen Mannes, nachdem seine Kräfte erschöpft waren.

45 tes Stild, vom 27. Sept. 1800.

## Hamburg.

Bey Bohn: Friedr. von Sagedorn poetische Werke. Erster Theil, Lehrgedichte und Epigramme. Zweyter Theil, Fabeln und Erzählungen. Dritter Theil, Oben und Lieber. Bierter Theil, Leben, Charakteristik, Nachtrag von Gedichten, Abhandlung über die Gesundheiten und die Trinkgefäße der Alten, und Nachträge vermischten Inhalts. 1800.

Längst ist geklagt und geklagt worden, daß wir Deutsche in ber Achtung; die den verdienstreichen Männern, sie seyen Denker oder Künster, Dichter oder andrer Art Schriftsteller, gebührt, andern Nationen weit nachstehen. Wie verehrt ist Newton bey

m. 26g.

<sup>1) &</sup>quot;Bersuch einer Abhandlung von den Gesundheiten und Trinkgefäßen" (IV, 145-152) (S.)

ben Britten! Unsers Kepplers Schriften sind weder gesammlet, noch commentirt, ein großer Theil derselben noch nicht einmal ans Licht gestellet worden. Die Ausgabe unsers Sleidans, die ein Gegenstück des de Thou seyn sollte, unterblieb. Die Sammlung Huttenscher Schriften schloß mit dem ersten Theile. Opit Ausgabe von Bodmer blieb unvollendet; seine Ausgabe der sogenannsten Minnesinger steht nacht und dürftig, ohne Einleitung, ohne Commentar da. Der Dutensischen Ausgabe Leibnitischer Schriften ist noch kein Nachtrag zugeführet u. s. f.

Doch was bisher nicht geschehen ist, wird geschehen; schweige ber seige Berzweisler! Und je unübereilter, vielleicht desto zwecksmäßiger, desto pertinenter. Wenn nur nichts vom Rachlaß ber Berstordnen verlohren geht, wie es ben Canis, Liskow u. a. der Fall war.

Die Berdienste, die fich Efchenburg bereits um eine Reihe merkwürdiger Deutschen, insonberheit Dichter, g. B. Ticherning, Bedherlin, Zincgref, Homburg, Filibor,\*) um Burcarb Balbis, \*\*) sobann um seiner näheren Freunde Zachariä, Arnold Schmidts, Leging's, Cherts u. a. Schriften erworben, find ben Jebem, ber an ben Gebanken und Bemühungen ber Besten unfrer Nation Theil nimmt, in rühmlichem Andenken. Jest führt er unsern hageborn (wir wollen nicht fagen von ben Tobten herauf, benn Hageborn mar nie verstorben), er führt ihn mit bem bescheidnen Kranze hervor, der ihm gebühret. Seine Werke find: unverändert geblieben, benn an so vollendeten, so oft burchgearbeiteten Werfen, mer wollte, mer borfte anbern? Auch Sageborns Unmerkungen zu seinen Gebichten stehen unversehrt ba; zum Dank ber Lefer. Außer ber Borrebe bes Herausgebers zum ersten Theil ift ber vierte Theil als Zusammenstellung Eschenburgs Jebem gewiß willtommene Arbeit. Hageborns Leben ift erzählt; als Dichter

<sup>\*)</sup> Auserlefene Stilde ber besten beutschen Dichter, von Martin Opit bis auf gegenwärtige Zeiten. 3r Banb. Braunschweig 1778.

<sup>\*\*)</sup> Fabeln von Burc. Balbis.

ist er characterisitt, b. i. geschätt, aber nicht übergeschätt worden; Hagedorn selbst könnte beydes lesen und würde wahrscheinlich sagen: "Der war ich! Der besliß ich mich zu seyn!" Aus den vom Dichter selbst verworsnen Jugenbstücken sind Proben gegeben, aber mit Auswahl, nie ermüdend. Als Nachtrag aus Hagedorns Papieren erscheinen von S. 114 einige poetische Schreiben, unter benen die beyden in des guten Brockes Manier, insonderheit das zweyte an Liskow (S. 118) voll glücklichen Humors sind; sodann einige Lieder, Sinngedichte, Gesundheiten, allesammt Kinder des Frohsinns und der Freude:

D nicht ben Königen! nein! Uns ben ftarten Bein! Denn Bathseba hat Recht.\*) Ihr herren, fchentet ein!

In Arbeit ungestört! Im Bitten erhört! Im Glud unbethört!

Gefunden Leib, gefunde Scheitel, Und viel Gefundheit in bem Beutel.

S. 137 sehen wir, daß das vielgesungene Lied: "Mein Herz gleicht ben zufriednen Gerzen," auch von Hageborn sey.

Das Interessanteste bes Nachtrags aber sind ohne Zweifel die Briefe, vorzüglich Hagedorns eigne Briefe. Welch eine schöne Seele spricht in ihnen! und so classisch schön, so verständig, so freundschaftlich, an seinen Bruder so brüderlich, an Nothleidende unermüdet-hülfreich, aufmunternd an junge Freunde, und allent-halben so fern vom Egoismus, so bescheiden und weise! In wie schöne Zeiten wird man versetzt, die man das Jugendalter des deutschen Geschmacks nennen könnte. Mit Kühnheit und Freudigkeit rang dieser sich aus und in der tiessten Armuth hervor,

<sup>\*)</sup> Sprüche Salomon. 31, 4.

ununterstützt von Mächtigen und Großen, verkannt, ja verfolgt von den damaligen Geschmacks Inhabern, den Altfranken. Die Bessern aber hingen sest an einander; die Sache war ihnen Ernst; die Jüngern strebten nacheisernd weiter. Und Hagedorn am User der Elbe, allen Streitigkeiten abgeneigt, steht wie die schöne, alte, große Linde zu Harvstehude da (S. 139), die aber — längst nicht mehr ist. Die Zusammenstellung dieser Briese an und von Hagedorn ist in vielerlen Betracht, auch zu Schähung unserr Zeiten lehrreich; die Briese des Dresdner Hagedorns an unsern Dichter, die der Herausgeber verspricht, wünscht ohne Zweisel ein Jeder, der die Badensche Sammlung, oder auch nur die wenigen, die sich auf Hagedorns Gedichte beziehen, in die ser Sammlung lieset.

Wir können nicht umbin, bem Berbienft Cichenburgs um hageborn ein anbres alteres benjufügen:

#### Bremen.

Ben Wilmans: Denkmäler altbeutscher Dichter. Beschrieben und erläutert von &. &. Cichenburg. 1799.

"Seinen und ber vaterländischen Dichtkunst ehrwürdigsten Freunden, Gleim und Klopstod gewidmet." Mit Recht Ihnen gewidmet. Einige Notizen dieser Denkmäler waren in periodischen Schriften, z. B. dem Deutschen Museum, Leßings Beysträgen, dem Bragur erschienen; sie verdienten gesammelt zu werden; und außer ihnen erscheinen hier 7 neue Nummern. Das gegenwärtige Blatt verstattet nur eine Anzeige des gesammten Inschalts dieser Sammlung. I. Ueber das Rittergedicht Wigamur. II. Ueber Engelhart und Engelbrut, von Conrad von Würzsdurg. III. Ueber die Wolfenbüttelsche Handschrift von Ulrichs von Türheim Rittergedichte, Wilhelm von Narbonne. Zu beklagen ists, was Casparson 1798 dem Verf. schried: "Nachdem der erste Theil (des Wilhelms von Narbonne) durch den nun versstordnen Buchhändler Cramer in die deutsche Welt gekommen, so habe ich den auch abgedruckten zweyten unter keiner Bedingung,

selbst unter ber billigften nicht, anbringen können. Der britte liegt also in ber übrigens mit Mühe gemachten Sanbschrift tobt." IV. Ueber bas Spruchgebicht Freibant. V. Ueber ben Belichen Gaft. VI. Ueber bas Gebicht Salomon und Markolf. VII. Zur Literatur und Rritif ber Bonerichen Fabeln. VIII. Ueber bas alte nieberfächsische Gebicht von Flos und Bankflos, und über bie Quellen und bisherigen Bearbeitungen biefer Gebichte. IX. Stubentenalud. Gine alte nieberfächsische Erzählung. X. Gespräch in plattbeutschen Reimen über die Liebe. XI. Fragment einer Erzählung in plattbeutschen Reimen. XII. Zwey altbeutsche Lehrgebichte, Tobias Segen und Cato bes Meisters Rath. XIII. Auszug aus Sebastian Brants Narrenschiff. XIV. Gin alter Meistergefang mit feiner Melobie. XV. Ueber bes Cyrillus Fabeln, und beren gereimte Ginkleidung von Daniel Solamann. XVI. Priameln, 77 Stud, nebst einem Anhange. XVII. Alt= beutsche Lieber, 16 an ber Bahl.

Der Reichthum bieser Sammlung erhellet durch sich selbst; die sorgfältige Bearbeitung berselben zum Verständniß des Lesers durch historische und literarische Erläuterungen, Erklärung dunkler Worte u. f., ist sichtbar auf allen Blättern. Gesiele es dem Versasser, aus der Helmstädtischen und andern Handschriften und endlich den Renner, dies in der Sprache so school, durch seine Abwechselung so angenehme Denkmal des altdeutschen Wißes und Verstandes, nach seiner Weise herauszugeben; so erfüllete er auch dadurch einen Lesingschen Wunsch zum Dank aller Freunde unsver Nation, unsver Sprache und Dichtkunst.

Ein paar kurze Priameln möge biese Anzeige schließen:

#### XIX.

Morbe, raub', hent und stiehl, Und treib' alle Bosheit, wo man will, Und treib' das also lange Zeit an, Bis daß du wirst ein alter Mann; Haft du Geld, Kleinob und gute Wat, (Kleidung) Die Herren nehmen dich noch in den Rath.

#### XXXIV.

Sehen, hören und munichen umfunft, Gebeuten Beisheit, und lehren Kunft, Fromm gegen Gott, und Mäßigfeit, Bahrheit, Zucht und treue Arbeit, Und fromm' Ehleut, die gute Kinder bar'n, Die vierzehn Ding' tann niemand wehr'n.

#### LXII.

Gott gebe, baß ich lange leb', Daß ich wenig hab' und viel geb', Und viel wiß' und wenig fag' Und antwort' nicht auf alle Krag'.

Bon ber neuen Schenburgschen Bearbeitung Shakespear's zu einer anbern Zeit.

. 46 ftes Stild, vom 29. Sept. 1800.

### Berlin.

Bey Unger: Gebichte von Sophie Mercau. Erstes Bandchen. 1800. Labenpreiß 18 gl.

Wie diese Gedichte aufzunehmen, also auch zu beurtheilen sind, sagt der Name der Verfasserinn und die bescheidne Vorrede, eine beliebte Stanze von Schiller:

Nicht länger wollen biese Lieber leben, Als bis ihr Klang ein sühlend Herz ersreut, Mit schönern Phantasieen es umgeben, Zu höheren Gesühlen es geweiht. Zur sernen Nachwelt wollen sie nicht schweben; Sie tönten, sie verhallen in der Zeit. Des Augenblides Lust hat sie gebohren; Sie sliehen sort im leichten Tanz der Horen.

So wenig man nämlich in einer weiblichen Bilbung, in weiblichen Sitten, Gesprächen, im Ton ihres Umganges und ihrer Lebensführung so genannt männliche ober gar Riesenformen erwartet, vielmehr solche fliehet und verabscheut; so wenig wird ein Berftändiger in den zartesten Reden einer weiblichen Seele, in Aussprüchen ihres Herzens, in den Schildereyen ihrer Empfindung, den männlichen Tritt oder gar ein Riesenmaas suchen und erwarten. Gerade umgekehrt, was der Mann nicht liesern, was er nicht oder wenigstens nicht so sagen konnte, das erwartet man in weibelichen Gedichten.

So betrachteten alle gebildete Nationen die Sache: wenn wir Deutsche sie anders betrachten, und im literarischen ober im wirklichen Umgange nur Ginen Ton, Gine Form (natürlich ift bies unfre eigne), haben wollen, so ist bies, aufs lindeste zu fagen, ein "Unbenehmen," das selbst jede Ueberlegung ausschließt. Da Ein Geschlecht nicht ftatt bes anbern basenn ober an feiner Stelle, in feiner Beise mirken kann und foll, vielmehr benbe auch im Umgange bes Geiftes, in Bilbung ber Empfindungen, ber Grundsätze und Sitten, einander in die Sand gehen, einander in bie Hand arbeiten muffen: so zeigt die Geschichte gnugsam, baß in Griechenland und Stalien, in Frankreich und England auch weibliche Sanbe jum Altar ber Grazien mit bengetragen, b. i. ju Bilbung und Keinheit der Sprache, des Geschmacks, der Sitten, der Phantasie, ja der praktischen Grundsätze selbst, die weibliche Muse mitgeholfen habe. Woraus aber auch folgt, daß weibliche Gebichte Männern schlechthin und ohne Ausnahme absolute Mufter weder seyn können, noch seyn wollen. Ein Jüngling, ber bas Weib nachahmt, das er doch nie darstellen kann, ist dem Weibe selbst verächtlich, so wie dem Mann die henne widrig ist, die wie ein Sahn fräht.

Nach so geschiebenen Grenzen ber männlichen und weiblichen Poesie, blühen die Gedichte unster Versasserinn in einem schönen Garten. Sie tritt nie über die Grenzen ihres Geschlechts hinaus; ihre Empfindungen und Empfindnisse in Leid und Freude, in Kummer und Sehnsucht, in Hoffnung und Zufriedenheit, so wie ihre Malereyen der Natur, selbst ihre ersten Vor- oder Grundsätz, sagt sie aus dem Herzen, mithin weiblich. Wem hie und da ein Gemälde zu lang, eine Schilderung zu aussührlich vorkommt, der

stimme sich ins Gefühl ber Singenben, ober spare die Ansicht auf eine andere Stunde. Nie können Empfindungen ober Empfindnisse, in denen sich Herz und Phantasie zu einander mischen und verweben, rein genug ausgesprochen werden. Herz und Phantasie sprechen sich gleichsam nie ganz aus.

Eine bloße Unzeige des Inhalts der Gedichte (ba zu langen Proben es diesem Blatt an Raum fehlt), rechtfertige unfre Ginsleitung. Frühlingsabend; Zukunft;

D Unsterblichkeit, bem Erbenwaller, So entzückend und so fürchterlich! — O ber Gottheit großer Wille webte In sein Wesen selbst ben Wunsch hinein, Und bes Herzens ewig reges Sehnen Muß ihm Bürge ber Erfüllung seyn.

An \*\* Dank für die edleren Freuden des Lebens (S. 10.) Abschied. An einen Freund. An einen Baum am Spaslier. An ein Abendlüftchen. Dichterglück. Boll großer Empfindung, in schönem Ausdruck. Der Hirtin Nachtlied. Keine Parodie, aber eine Sopranstimme zur beliebten Reichardschen Gesangweise: Jägers Nachtlied. Frühling, (S. 24.) Ein frohes Aufathmen voll Leben, voll Liebe. Schwärmeren der Liebe.

Die Lieb' ist ewig. Ihren Harmonieen Folgt treu bie ganze bilbenbe Natur — Im Schöpfungstreis von Dir stets angezogen Bermählt uns ewig heilge Sympathie; Im Sternentanz und im Gesang der Wogen Weht uns ein Geist, der Liebe Harmonie.

Das Bilbniß, (S. 32.) Gine fräftige Beurkundung, daß die Sprache der Dichtkunst der Dichterinn nicht Spiel und Tand, sondern eine unentbehrliche Sprache des Herzens sey. Rlage. Die Lette Nacht. Schwermuth. Andenken, (S. 42.) Ein süßes Andenken. Frühling, (S. 44.) Boll inniger Empfindung. Schwärmerey. Die Landschaft. Licht und Schatten. Der Liebende. Gebet, (S. 58.)

Wie ein Götterstral bem Nichts entstogen Ging die Sonne einst am himmelsbogen Ewiger! auf Deinen Wink hervor; D laß auch des Geistes Nacht entstiehen, Deiner Weisheit Stralen in uns glüben; Heb' zu Deiner Liebe uns empor.

Gib, Erhabner! bie Natur uns wieber, Mach' uns wahr, gerecht und gut und bieber; Allerkannt sen Deine Göttlichkeit. Deine heiligen Gesetze binden Die Natur; boch Deine Menschen finden Nur in Frenheit ihre Seligkeit.

An Cynthien, (S. 61.) Der verkurzte herameter nimmt sich in biesem Mond symnus wohl aus. Mitgefühl,

O Mitgefühl, ber Menscheit Glück! Bas trocknete ben nassen Blick, Bas hielt an ber Verzweislung Ranb Zuruck, mar's nicht ber Freundschaft Hand?

Die Farbe ber Wahrheit, (S. 67.)

3ch weiß eine Farbe, ber bin ich so holb, Die achte ich höher als Silber und Golb, Die trag' ich so gerne um Stirn und Gewand, Und habe sie Karbe ber Wahrheit genannt.

Welches biese Farbe sen, und warum die Dichterin sie so nenne, lese man ben ihr selbst. Ihr voraus gehen die Farbe der Liebe, der Treue, der Unschuld, der Hoffnung. — An meines Baters Grabe. Schöne Empfindungen. Die Herbstgegend. Das Lieblingsörtchen. Vergangenheit. Des Dertchens Wiedersehen. Erinnerung und Phantasie. Natur. Liebliche Gedichte; das letzte ein warmer Hymnus. Die Morgenstunde. Der Garten zu Wörlitz. Vergphantasie. Schwarzburg. Leichter und erster Sinn. Ein Gespräch zwischen Mirtha und Lina, in angenehmer Haltung. Psyche an Amor. Verschieden Eindrücke des Frühlings, auf das Kind, den Unglücklichen, die Reisenden, die Mutter, den Zufriednen; ein schattirtes Gemälbe voll garter Buge. Die Schwärmerin (S. 136.) hier ift ein Drudfehler, ber irre machen muß, vorgegangen. foll nämlich dies Gebicht auf der folgenden Seite ohne neue Ueberschrift fortgehen, obgleich auf 136 in ber Seitenzahl 147 folgt. Der Kalte, (S. 149.) Gine furchtbar-eiserne Denkart. Ginige Epiaramme in ber fanften griechischen Manier bergen fich unter ben zu bescheibnen Namen Ginfälle; sie find mehr als dies, 3. B. ber Dichter, Rakete und Schwärmer, Die Nachtigall, Die Bolfe, ber Bein, ber grune Schleier, Liebe bes Dichters. Sie fügen sich ben schönsten Epigrammen biefer Art, bie wir in unfrer Sprache haben, ben.

Einmal lieb' ich und Einmal leb' ich. Unfterbliche Götter Wenn ihr bas Eine mir raubt, nehmt auch bas Andre babin.

Aus diesem ganzen Verzeichniß erhellet, daß die Dichterinn nicht etwa nur im gemeinen Sinn bes Worts burchaus moralisch. sonbern gerade auf ber feinen Saite bes Herzens moralisch fen, wo bas poco di più so sehr beleibigt; biese Saite betrift Schmerz und Liebe. In beyden beobachtet fie, fast schüchtern, ben innern Wohlstand bes herzens, ber ihrem Geschlecht ber größeste Schmud Lieber unterwirft sie sich bem Vorwurf ber Monotonie, als baß fie "Flammen fprühen" ober auch ben empfindlichsten Schmerz zu laut singen wollte. Auch muß es ihr zum Lobe angerechnet werben, daß sie ben neuesten Dichter-Jargon nicht nachahmt, nicht affectiret. Allenthalben spricht fie ihre eigne, sehr gebilbete Sprache.

Neckeregen über einige Provincialreime, g. B. Reime zwischen b und t, kleine Fehler im Sylbenbau u. f. mögen unsern criticis, grammaticis atque prosodicis überlaffen bleiben. Schon im Lefen verbessert man sie leicht. Und so bleibe ber Sängerinn bann ihr schönes Musengeschent, die ernfte Lyra, fernerhin die Begleiterinn ihres Lebens, und mit ihr jenes höhere Gut, das fie sich S. 48 munschet:

Bas nur allein bes Zusalls Laune trotet, Die schine Bluthe reiner Menschlichkeit, Das uns allein zu freven Wefen grundet, Woran allein sich unfre Würde bindet, Dies höchste Gut, es heißt — Selbstständigkeit.

> 47stes Stüd, vom 6. Oktob. 1800. Berlin.

Bey Lange: Maximum s. Archimetria. Εχ παντων έν και εξ Ψροίτ, 1, 2, ένος παντα. 1799. 1 Rthlr. 8 gr.

Ohne Borrebe und Druckort ist bies merkwürdige Buch am Ende vorigen Jahrs erschienen; einige Blätter haben es Deutsch angekündigt unter der Aufschrift:

Die Gelehrtenwelt. Sapere aude. R. 1. in benen außer ber Ankundigung eine Uebersicht bes Werks gegeben und mit einem Programm zum neuen Jahrhundert ber Schluß gemacht wurde. Dies Programm handelte vom Heidensthum ber Gelehrten.

So sonderbar Manchem diese Titel klingen mögen, so ist doch bie 3bee bes Werts, so wie sein ganzer Bau, fehr einfach. stracte Ibeen nämlich sind bem Berfasser minima, bas Kleinste, bas man von ber Sache weiß, Schemen; bie Sache felbft kennen ift bas Maximum unfrer Erkenntnig. Dazwischen giebt es Stufen: also ein Maas; bies Maas bestimmt bas "tantum, Soviel weiß, Soviel erkenne ich, Soviel kann und soll ich thun." Dies Soviel ist das Ur= und Erzmaas, der Archimeter unsres Ver= standes und Willens, unsrer Handlungen und Kräfte; mittelst seiner ordnen sich Wissenschaften, Rünfte, Ginrichtungen unsers Geschlechts: mittelft seiner entsteht auf ber höchsten Stufe eine Banharmonie, eine AU = Einstimmung bes Universum, die ben Sinnen, bem Ber= stande, dem Willen der höchste Genuk und Lohn ist. Ohne dies Maas ber Dinge schweben wir in Nacht und Dunkel, bichten Träume, schwäßen, rasen, betäuben und selbst und die Belt, machen uns und andre unglücklich.

Man fiehet, daß in seinen Grundzugen bies Suftem bas älteste, ja eben die Wahrheit ist, die durch Miggriffe und Traume bies - und jenseits oft traurig genug erprobt worden. Brotago= ras schon nannte ben Menschen bas Maas bes Universum; außer uns haben wir kein anberes, uns benkbar. Dit biefem Daafe find wir aber auch reich verseben; bas Universum ftimmt zu uns: wir stimmen zum Universum. Und was wir in ihm zu empfinden. au thun, au leiften haben, ift von ber Natur mittelft unfrer Natur, wo diese recht angewandt wird, so bestimmt, daß wir fast nicht fehlen können, indem uns nur die Vernachläkigung bes Sopiel. tantum! irre macht und zu Thorheiten und Tollheiten verleitet. Eine genaue Bemerkung beffen "wie viel weißt bu? wie viel kannst, barfft, mußt bu miffen, haben und anwenden, um Dies ju thun, um Jenes ju senn ober ju erreichen?" ist ber alte Sofratische Unterricht, ben nach Jahrhunderten Baco auf die gesammten Wiffenschaften anwandte, ben im Einzelnen und Stillen jeder bescheis bene Liebhaber ber Natur befolgte, bem aber besto lauter ber ganze Schwarm tonenber Worthelben, überspannter Enthusiaften und Bilberfrämer, endlich sämmtlicher Transscendentalisten in Abstractionen. Bunschen und Leidenschaften entgegentrat. Worinn kann menschliche Bilbung bestehen? worauf muß sie nothwendig zurücksommen? Auf Maas. Auf ihm beruhen alle Gesetze ber Natur, so wie alle unfre klare und richtige Begriffe, unfre Empfindungen bes Schönen und Eblen, die Anwendung unfrer Kräfte jum Guten, unfre Seligfeit, unfer Genuß. Maas allein ziehet und erzieht und: Maas macht, erhält und bildet die Schöpfung. (χοσμει χοσμον.)

Wie der Berf. dies alles, den gefundenen Archimeter bestimmt und angewandt habe, muß man bey ihm selbst, in seinem originellen Werk lesen. Dies ist ein fortgehendes Gespräch, in welchem der Fragende kurz fragt, der Antwortende desto reicher antwortet. Kraft und Geist, Begeisterung sogar, wehen und weben vom Ansang des Buchs dis zum Ende, treffend auch in der Wahl der Worte, im Bau der Perioden. Ungewöhnlich (zumal in unsere Zeit) steht unserm philosophischen Meßkünstlern die kräftige lateinische

Sprache zu Gebot; die Glocke hallet und schlägt dies und jenseit kühn, prächtig, oft gewaltig.

Sehr zu munichen ift also die versprochene Uebersetzung dieses Buchs; nicht etwa blos, weil wenige Latein lesen, und manche, für bie es geschrieben ist, gewiß nicht so weit sind, dies Latein zu verstehen; sondern der Sache selbst wegen. Soll im Deutschen die Schrift so treffend werben, wie sie im Lateinischen klingt, so mussen nothwendig eben so scharfbezeichnende Ausbrucke gleichsam bas Siegel ihrer innern Wahrheit mit sich führen. Sben biese Berpflanzung würde bewähren, daß nicht etwa nur im Lateinischen, sondern in jeber Sprache bies System Wahrheit sen, weil ber innere Sinn, ber Bezeichner und Ausleger aller menschlichen Empfindungen. Beschlüffe und Gedanken, ihm so gang, so innig zuspricht. Daß ber Berf. ein bergleichen Sinn= und Sprachwerk leisten konne. zeigen die vorgenannten deutschen Auffätze, in denen eben derfelbe mächtige Eudämon fpricht, wie im Lateinischen. Eine deutsche Uebersetung fixirte und sicherte also den Geist dieses Werks, das Urmaas menschlicher Gebanken, auch unfrer Sprache.

Aber Qu'en dira-t-on? Was wird zu diesem Werf die Schule sagen? Wahrscheinlich wird sie es großmüthig als ein minimum verachten oder als ein maximum des Unverstandes und der Misdeutung, voll gefährlicher Säße und Meynungen lästern. Ze unverschämter und geistloser dies geschieht, desto besser! Nur daß sich der Verf. von der Deutschen Ausgade seines Werks weder durch Schimpfreden noch durch innere Schwierigkeiten abschrecken lasse! . Sie muß ein Prodierstein seiner Säße, sie kann und wird im Wesentlichen und Meisten (in maximo) sein Siegskranz werden.

Eben biefer Deutschen Bearbeitung wegen äußern wir einige Bunfche:

1.) So wahr es ift, daß das tantam Soviel einzig die richtige mathematische Erkenntniß und Anwendung einer Sache giebt: so hat der Berf. gegen das tale, ita est, gegen das So, Dies ist u. f. in manchen Stellen (scheinet es) zu hart geschrieben. Nicht nur ist, wie ers selbst mit großer Energie ins Licht setz, ohne Datum Derbers sämmtl. Werte. xx.

kein Quantum, ohne was Megbares kein Messen, ohne Materie keine Form möglich: sondern da diese Form den Dingen der Natur. wie unserm Verstande wesentlich ift, so möchte Bacons Weg: "was ift ba? was giebts?" erft strenge zu verfolgen fenn, ebe man an das Gefundene ober Empfundene Maas legen und fragen tann: "wie viel giebts? wie viel muß es geben?" Dies Maas ist immer doch nur eine Bezeichnung, die auch fruchtlos werden kann und muß, wenn fie in bas zu Subtile gehet und fich vom Bemerkbaren logreißt. Maas ist nichts als Maas; was foll ich mit Elle, Dete, Bahl und Waage, wenn ich nichts zu meffen, zu gablen, ju magen habe? Dies Bas? und Bie? ju erforschen gehört nicht ber Phantasie, sondern der Empfindung und dem prüfenben Berftanbe, so wie im Braftischen bem Gewiffen zu: bas Wie viel ift nur eine schärfere Brufung. Um Diftverständniffen zuvor zu kommen (benn im Grunde behauptet ber Berfasser baffelbe. indem er unter seinem Quanto das Quid und Quale. Organisation. Form u. f. mit begreifet), mußte hie und da mehr Gewicht auf bie treue Erkenntniß bes Das? und Die? gelegt, mithin biefe, wenn aleich verworren-gegebene Data nicht blos in ihrer Berwirrung, als Traum ber Phantafie, sonbern als bas mas fie find, wesentliche Substrate bes Quanti, mit gleicher Aufmerksamkeit wie das Quantum selbst behandelt werben. Ein kleines poco di più e poco di meno zerstört auch hier bas Maas ber Saltung. Wer zählen will, ehe er hat und ganz hat, mas soll er zählen?

2.) Gegen ben Mißbrauch ber Phantasie hat die Archimetrie, wie billig, scharf gesprochen, in den Hirngespinsten sowohl als in Kumstlarven und phantastischen Bestrebungen die Gräuel ihrer Birstungen gezeiget; um indessen auch hier dem Mißverstande vorzusbeugen, wäre dem rechten unentbehrlichen Gebrauch der Phantasie auch das Wort zu reden. Ohne sie nämlich, ohne das wundersbare Bermögen in uns, das allenthalben ein Eins constituiret, ist kein Quantam, so wie kein reines Quid und Quale denkbar. Von der ersten sinnlichen Empsindung an begleitet uns Phantasie dis

zur hellesten Anschauung der Sache als Sache, als eines Eins, eines Ganzen. Alle ihre Hülfsmittel, Aehnlichkeit, Gleichung u. f. sind unentbehrliche Wertzeuge zu Erforschung, zu Berichtigung, zu Findung der Wahrheit. Das Maximum und Minimum unsrer Erkenntniß sind Punkte einer Curve mit abnehmenden oder wachsenden Größen zu beyden Seiten, nicht etwa der oderste und unterste Punkt einer geraden Linie. Die träumende, schwärmende, rasende Phantasie werde verdannt; nicht aber die, die ein Ganzes bilbet und in seinen Theilen constituiret. Auch diese Archimetrie hat sie geschaffen; sie belebt jeden Ersinder.

3.) Daß in der Deutschen Uebersetzung manche Wiederholungen wegfallen, manche heftige Stellen milder erscheinen werden, folgt von selbst. In Einer Sprache spricht sich aus, was sich in einer andern nicht sagen läßt; in einer todten, was eine Lebendige schon durch sich untersaget. Das Lateinische ist eine Sprache der kühnen Freyheit; die Deutsche begnügt sich mit kräftigem Nachdruck. Im Latein reizt der glückliche Ausdruck selbst zur Kühnheit; der kältere Deutsche behilft sich, zumal in der Philosophie, die es auf eine instauratio magna scientiarum, auf eine neue Anrichtung des ganzen Gebäudes der Wissenschaften anlegt, mit architektonischer Genauigkeit, Stärke und Schönheit. Ben einer Schrift, die vom Maas, vom Urmaas handelt, gilt auch das Maas des Affects im Ausdruck, das tantum.

Hätte die kritische Philosophie nur dies Buch veranlaßt, so müßten wir ihr Dank wissen; mit der Zeit werden wir ihr noch manches andre Gute danken. Ziehe den Einen Arm der Waage mit Gewalt nieder; der Andre fliegt um so höher auswärts.

Noch muß von biesem Buch bemerkt werden, daß es nicht blos aus dem Kopf, sondern auch aus Brust und Herz geschrieben sen; es erfaßt und wägt die Sache der Menschheit. Daher sein Feuer, seine Wärme, oft seine Glut. Es vereinigt Geist mit Kraft, Wissenschafts und Sprachkenntniß mit Bölkers und Weltkenntniß, Güte des Herzens und Muth. Sein Wahlspruch ist: Sapere auds.

#### 48 ftes Stild, vom 14. Oftob. 1800.

## Leipzig.

Ben Gräff: Bragur. Ein literarisches Magazin ber beutschen und nordischen Vorzeit. Herausgegeben von F. D. Gräter. Band 6. Abtheilung 2. Mit Joh. Heinr. Häßleins Bilbniß. 1800.

Angenehm erscheint nach einer ziemlich langen Weile ber alte Bragur wieder. Und er erscheinet reich, diesmal zwar nicht an nordischen Blumen, aber an deutschen, uns näheren Früchten.

- I. "Ursprung einiger beutschen Sprüchwörter unb sprüchwörtlichen Reben." Acht bergleichen find hier erläutert.
- II. "Ein allemannischer Gesang zum Lobe ber heiligen Jungsfrau, mit Erläuterungen von Kinderling, und der Verbefferung einer vorhergehenden Strophe vom Freyhern von Münchhausen." bem auch die folgende Nummer
- III. Oftar. Eine altdeutsche Gottheit, gehöret. Arbeiten voll beutschen Fleißes.
- IV. Altbeutsche Bolkslieder, mitgetheilt aus ber Kanserlichen Bibliothek von Gottlieb Leon. Erste Lieferung. 5 Stücke.
- V. Bentrag zu Abelungs Verzeichniß ber schwäbischen Dichter, von Fr. Abelung in St. Petersburg.
- VI. Erklärung ber heutigen, nicht mehr verständslichen Geschlechtsnamen ber Deutschen. Bon Riz in Wolsgast. Das reichste, sehr interessante Stück dieser Sammlung. Dem Namen Leßing ist Gewalt geschehen, da er gar zum Fischleich gemacht wird; Leßigk hieß der Familienname ursprünglich, (s. Leskings Nachlaß) wahrscheinlich ein Wendisches Wort, wie Leibnitz, bessen Bedeutung schon Popowitsch in seinen schäßbaren Untersuchungen über das Meer angab. Herder heißt unzweiselhaft ein Hirt. In allen holländischen Hirtengedichten sind Herderstlied (Hirtenlied) Herder und Gerberinne (Hirt und Hirtinn) allsbesannte, gewöhnliche Ueberschriften. Im Ganzen herrscht in biesen Untersuchungen ben großer Sprachenkenntniß ein gesunder

, 412.

richtiger Geist ber Ableitung. Diese wenige Bogen sind eines Buches werth.

VII. Literarische Miscellen von Kinderling. 1. "Beweiß, daß der Verf. der gereimten Lebensbeschreibung der heiligen Elisabeth kein andrer als Johann Rothe ist." 2. "Entdeckung des wahren Verfassers des niedersächsischen Gedichts: Hennink de Han, und näherer Beweiß, daß es kein altes Gedicht sen." Näheren Freunden der niedersächsischen Dichtkunst war dieses längst bekannt, und auch in Schriften, z. B. Altes und Neues aus den Herzogthümern Bremen und Vehrden, Band 8. 1775., Götting. gelehrte Anzeigen 1776. St. 79. längst angezeiget. Gut ists, daß hier der wahre Verfasser, der Stadtwogt Renner in Bremen, nicht nur genannt, sondern auch mit seinen andern Schriften beurkundet, und sonach die Frage zur Endschaft gebracht ist. 3. "Nachricht von einem geschriebenen Meistergesangbuch, mit einer Probe in der grünen Hagweise Georg Hagers."

VIII. Hanbschriften. a) Proben von Kaiser Maximilians I. hinterlassenen Schriften, 1) bie Gärtneren, 2) bie Falkneren betreffenb. b) Nachricht von ber Wolsenbüttler Handschrift bes Ritterzomans Friedrich von Schwaben, von Langer. c) Helmstädtische Handschrift bes Renners von Jugo von Trymberg, angezeigt von Bruns. Eine merkwürdige Anzeige.

IX. Merkwürdigkeiten aus ber neuesten antiquarischen Literatur. Bom Herausgeber. Man muß sie felbst lesen; hier ist nur ber Ort, ein paar Zweisel aufzulösen. 1. "Wie kommts, daß Klopstock bereits in der im Jahre 1747. gedichteten Obe Wingolf Oßians gedenken konnte, da doch Mac-Pherson seinen Oßian erst in den Jahren 1751—1762 sammlete?" (S. 231). Antwort. Klopstocks Ode, 1747. gedichtet, hieß ursprünglich nicht Wingolf; die Zeile

Willst du gesetzlos, Ofians Schwunge gleich, hieß ehemals

Ununterwürfig, Binbars Gefängen gleich,

so wie die ganze Obe nicht in Nordischer sondern in Griechischer Mythologie, nicht,

Wie Gna im Fluge -

sonbern

Wie Bebe fühn und jugendlich ungeftum, Wie mit bem golbnen Röcher Latonens Sobn,

verfaßt, und auch so in der Ausgabe: Klopstocks Oden und Elesgieen, Darmstadt 1771. gebruckt war. So löset sich der Zweisel.

2. Der Aufsat über Ofian in den Horen 1795. St. 10. ist versaßt und gedruckt gewesen, ehe sein Berf. den wackern Mac= Donald kennen lernte. Hiemit löset sich die Frage der Note S. 240.

A. Tobtenopfer. 1. Joh. Heinr. Häßlein. Eine schmerzschaftstraurige Erinnerung. Was hätte ber Mann leisten mögen! 2. Uz, Suhm, Forster. Wie viel Unbelohntes haben biese Männer geleistet!

Balb komme uns ein so reicher, nütlicher Bragur wieber!

## Leipzig.

Rhapsobieen. Von L. Th. Kosegarten. Dritter Band. 1801. Mit bem Bilbniß bes Verfassers.

Dem größten Theil bes Inhalts nach stehen diese Rhapsobieen dem brittischen Obeon besselben Verf. zur Seite; die englischen Gedichte, die diesen größten Theil ausmachen, sind mit gleichem Gedichte, die diesen größten Theil ausmachen, sind mit gleichem Geist in unsre Sprache nicht sowohl übersetz, als im Hauch hersübergetragen. Die vier prächtigen Lobgesänge auf die Tonstunst, auf welche die Britten stolz sind, Alexanders Fest von Dryben, Congreve's Hymnus an die Harmonie, Pope's und Smarts Oben am Cäciliensest, machen den Ansang. Die drey ersten waren ins Deutsche, einige mehrmals, übersetz; in dieser Zusammenstellung geben sie zur Kritik nicht nur Anlaß, sondern zu ühr auf. Der Uebersetzer hat sich indes dieser Kritik enthalten. Bey der ersten werden es manche bedauern, daß sich

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 352 - 357.

ber beutsche Wortbau hie und ba etwas zu weit von der Ursprache entferne, in ber Sanbel fast jebes Wort, jeben Ginschnitt bes Rhythmus burch seine Composition canonisirt hat; bey den andern waren bem Ueberseger weniger bie Sande gebunden. treten Timotheus, Orpheus, Amphion, Die Sarmonie felbft auf, und laffen in Worten und Gangen ihre melobischen Stimmen hören. — Bas folgt, ift Etwas über Gran's Schicffale und Dhngeachtet Grap's Briefe und bie meiften seiner Charafter. Gebichte, einige mehrmals, übersett find, so wird man boch bies furze Etwas mit ben barinn aus bem Latein übertragenen Dben, sodann bie bekannte und beliebte Elegie auf ben Dorffirch= hof, die benden Bindarischen Oben, nicht minder bie nachgebilbete Rieberfahrt Dbing und bie Balifche Elegie gern lesen; ber Uebersetzer hat (wie es auch nicht anders senn konnte), Gran's Ausbrud simplificirt: in Dbins Nieberfahrt hatte er immer noch einige Ueberladungen weglassen mögen. — Dann folgt bas Lob bes Gifens, ein hymnus bes Berfaffers, von einem Glogium bes Britten Jago, bes Deutschen Neubeds, bes Frangofen Ramond de Carbonnieres, auf eben bieses unentbehrlich - furchtbare Metall bealeitet. — Des Philologen hieronymus Bolfs Dentmurbigfeiten feines Lebens, von ihm felbft befdrieben, folgen. Den Gelehrten maren fie in Reistens Sammlung griedischer Redner, der schönen lateinischen Ursprache nach, bekannt: hier lese sie, wer sie latein lesen nicht mochte ober konnte. Ein trauriges Leben. Nur Reiske, ber biesem Selbstbiographen in Manchem so ähnliche Reiste, Er verbiente eine andre Ermähnung, als die ihm R. schenket. - Die Mericanische Beissaung nach Scott steht, so hingestellt, fremb ba. Sie erfoberte eine nähere Ginleitung. — Dren Reben, einem Lanbesgebrauch nach, am Ufer gehalten. — Sobann abermals Gebichte. Aristoteles hymnus an bie Tugenb. Das vielbefannte Stolion, hier in regelmäßigem Metrum überfett. Agathon und Thelgione. Eleonore und Rutta. Gine altenglische Ekloge. Er und Sie. Schottisch. Abmiral Hosiers Geist. Gine ber gepriesensten

brittischen Balladen, nach Glover. Des blinden Dichters Bladlod Wehklage. Gbenbeffelben hymnus an bie emige Im brittischen Obeon ist bas Leben bieses Mannes fur: erzählt; bende Gebichte sind, jedes in seiner Art, herzlich. Jungfrauen, nach bem Engländer Logan. 3men Gebichte bes Berf., eins an feine Tochter, bas andre Erinnerungen an eine Freundin. Das lette ift bie Schilberen einer hohen und weiten Rügischen Aussicht; wie sehr bergleichen bem Verf. gelingen. weiß man aus ber größeren Sammlung feiner Gebichte; bas erfte ist eine herzlich = väterliche Lehre. — Da zum Urtheil über jedes einzelne Stud hier fein Raum ift, so wiederholen wir ben Bunsch, ber sich benm brittischen Obeon bem Leser aufbrang, nämlich eine "Würdigung ber übersetten Stude vom Ueberseter selbft." einer Sammlung so verschiebenen Inhalts wissen manche Lefer und Leferinnen schwerlich, wohin sie bas Stud seten sollen, mas fie mit ihm zu thun haben. Dem reich = und füßsprechenben Dichter selbst ware vielleicht hie und ba die freundschaftliche Stimme nöthig: ne quid nimis! Auch ber sußesten Worte und Bilber lag nicht zu viel senn." Ohnstreitig haben wir auch mit diesen Rhapsobieen einen iconen bichterisch-moralischen Erwerb aus einer fremben Sprache.

## Mnhang.

# Bwei von Georg Müller aus dem Nachstaß 1. 394. veröffentlichte Recensionen.

Einige Nachrichten von ben vornehmften Lebensumftänden Gottfried August Bürgers, nebst einem Beitrag zur Charafteriftit besselben. Bon Ludwig Christoph Althof, Dottor und Professor ber Arzneiwissenschaft in Göttingen. Bei Dietrich, 1798. Rebst bem Bilbnis bes Dichters.

Traurige Nachrichten, vom Arzt und Freunde des Dichters treu, aber schonend gegeben. Jeder studirende Jüngling lese sie als Warnung. Er siehet hier einen Mann von edlen Anlagen des Geistes und Herzens nicht nur nicht werden, was er sehn konnte, sondern sieht auch die Ursachen, warum ers nicht ward, auf eine schreckhafte Weise.

Auch in dem seinsten Bergnilgen gibt es ein Uebermaß, das, wenn die Seele sich dazu gewöhnt, Ausschweifung (dédauche) wird. Es entwöhnt von Berussgeschäften, von Ausbaurung bei mühsamen oder ungesäligen Arbeiten; es macht zuerst leichtsinnig, dann oberstächsich und gegen sich selbst gelinde, zuletzt matt und über sich selbst verzagend. Wer seine Kräfte nicht sortwährend auch an den ungesälligen Arbeiten, sobald sie uns Pflicht sind, üben lernte, ward nie Meister über sich selbst, geniest also auch nie die edelste Gewißheit, sich selbst gebieten zu können und geht, wenn ihn das Glüd nicht außerordentlich anlacht, mit dem besten Gemüth, mit den schönsten Anlagen drohenden Gesahren entgegen. Bürgers Lebensgang zeigt dieses Schritt sür Schritt. Er lernte vieles, nur nicht sich selbst bezwingen, anhaltend ausbauren, Maaß und Zweck seiner Bestimmung kennen; er ward also nie sein selbst mächtig.

Und wenn wir hier beutlich mahrnehmen, woher dies tam, woher einem liebenswürdigen Gemüth diese Zwecklosigkeit und eigentlich so zu nennende Unart zur Gewohnheit werden konnte, ja werden mußte, so erschrickt man über die Sammelplätze, genannt akademische Institute, auf denen als auf anerkannten Plätzen der Freiheit sich selbst überlassene Jünglinge leichter nichts als diese Licenz, eine Losgebundenheit auch in Beschäftigungen und Arbeiten, kurz akademische Wilkür kernen und

üben. Jeber studirt was er will, wie viel und wie lange ers will, ohne Zwang und Aussicht, aber auch ohne Zucht im ebleren Wortverstande. Alles kommt auf die Zeit an, in welche er trifft, welche Mode, welcher Geschmad, welche Sucht eben in dem Wirbel, der ihn aufnimmt, herrsche; er folgt dem Wirbel oder schafft einen neuen um sich her. Sehr gut ifts, daß in unserer Zeit auch hierilder das Verborgene an den Tag kommt; Lebensbeschreibungen wie Laukharts n. a., die was zu ihrer Zeit auf Alabemien als Lebens weise galt unverhohlen sagen, sind die nützlichsten Wecker und Warner. Indem sie einen Abgrund ausbecken, der in den fastis der Universitäten gewöhnlich nicht gemahlt sieht, sagen sie Eltern, Vormündern, Lehrern, Kuratoren, Kürsten dringend nützliche Worte.

Blirgers erste akademische Jahre sielen in die Zeiten der Klogisschen Schule; ein Unglück wars, daß er zu lange auf Universitäten, nache her einer Universität zu nahe blieb und in sie gleichsam zurücksiel. Da verkam und verschmachtete er im Altgesellenstande. Einem Petrarca, der in seinen jüngern Jahren manches mit unserm Dichter gemein hatte, kam seine Ration, seine Zeit zu Hilse; sie hoben ihn und halsen ihm auf. Dem armen Bürger half nichts auf, und zuletzt war ihm nicht aufzuhelsen. Er ging zu Grunde.

Dank ben Guten, die ihm wenigstens gutmuthig die Hand reichten, seinem Freunde Boje, der sich seiner, wie er konnte, annahm, Räftner, der seinen Almanach unterstützte, und dem namenlos Edeln, auf den der Lebensbeschreiber auszeichnend beutet. Auch der Frau set Dank, die sich seiner verlassenen Kinder annahm. — Denen aber, die ihn ins Unglück brachten oder ihm den Weg der Errettung verrennten, denen möge ihr herz — boch dies wird ihnen nichts sagen.

Statt einzelner trauriger Lebensumftanbe laffen aus biefen nachrichten fich beffer ein paar literarifche Anmertungen ausheben.

1. Da neuerlichst von einigen Engländern die Originalität der Bürgerschen Lenore angestritten ist, wird S. 37 u. f. diese mit Recht behauptet und dabei die Strophe angesührt, die Bürger singen hörte, und die ihm Beranlassung zur ganzen Romanze gab. "Nach dem alten Liede, wovon jene Laute ein Theil seyn müssen, ertundigte sich Bürger immer vergebens." — Der Bersasser dieser Anzeige tennet dies Lied zwar nicht; aus seiner Kindheit aber erinnert er sich, daß er in einer Beltede, wohin tein Sussolk-Miracle jemals drang, in Ostpreußen ein Zaubermährchen ost erzählen gehört hat, in dem der Refrain (und zwar mit einer Antwort vermehrt) gerade die Strophe war, die Bürger singen hörte. Der Geliebte nämlich reitet mit der Geliebten in einer talten mondhellen Binternacht und spricht, je weiter sie tommen, wiederholt sie an:

"Der Mond scheint hell, Der Tod reit't schnell, Feinsliebchen grauet's bir?"

#### Worauf fie antwortet:

"Und warum sollt mir's grauen? Ift boch Heinslieb mit mir."

Sätte Bürger biefe zwei letten Zeilen boch auch gehört! Bielleicht hatte er seiner ganzen Lenore einen gefälligern, ich möchte sagen, menschlichern Ausgang gegeben.

2. S. 112. 113. werben von den Ovibifchen Berfen, die Bürgern zur Ueberfetzung aufgegeben waren,

Si nisi quae forma poterit te digna videri, Nulla futura tua est. nulla futura tua est.

brei seiner Bersuche in Alexandrinern angesührt; und natilirlich bleiben diese bem Ovidischen Wortspiel nach. Aber warum mußte der Bersuch in Alexandrinern senn? Bleibt bei der Bersart des Originals, und es. ist gewiß nicht unmöglich, auch den Klingklang des Ovidischen Pentameters auszubrilden, auf den es hier eben ankam. 3. B.

Wirb nur eine, die dir an Schönheit gleichet, die beine, Reine fonst; o so wird keine die beine, mein Freund.

und noch wäre ber Ausbruck zwei = breimal zu variiren. -

Bürgers Leben ist in seinen Gebichten; biese blühen als Blumen auf seinem Grabe; weiter bedarf er, dem in seinem Leben Brod versagt ward, keines steinernen Denkmals. Möge eine freundschaftliche Hand Bürgers Gedichten die Fleden nehmen, die zuweilen in den besten Stellen eben aus seinen Lebensumständen ihnen wie angestogen sind, daß eine Ausgabe solcher gewählten Stücke zum bleibenden Auhm des Dichters veranstaltet werde. Wer könnte dieß zarter und besser thun, als Bürgers Freund, Boje?

Die Kunst immer gesund zu seyn. Ein Lehrgebicht, aus dem Englischen des D. John Armstrong, übersetzt und mit Anmertungen versehen von Georg Justus Friedrich Nöldecke, Doktor beider Heiltunden u. f. Bremen, bei Wilsmanns. 1799.

Dem Uebersetzer gebühret Dank, daß er sich durch den Rath seiner Freunde, das Armstrongische jambische Gedicht the art of preserving health in Hexameter zu übersetzen, nicht irre machen ließ, sondern die schwerere Arbeit übernahm, es in deutschen Jamben nachzubilden. Zuerst nämlich wäre durch diese Vertauschung der Splbenmaße der ganze Ganz und

Charafter bes Gebichts verfehlt worben, wie (um nur Gin Beifviel anguführen) eine Bergleichung ber Bachariafden und Burbifden Uebersettung von Miltons verlornem Barabiese beurfundet; an fich aber auch ware die Arbeit bes Uebersetzers in Berametern für unfre Sprache weniger verbienftlich gewesen. Durch bie Bearbeitung bes Jambus nämlich ift bie poetische Sprace ber Britten unftreitig mehr gebilbet und ausgebilbet worben, als (ba fie feine Berameter baben) burch ihre oft eintönigen Reime: beffen find Shatespeare, Milton, Poung, Thomfon, Atenfibe, Churchill, Cooper, Grainger u. f. Beugen. Der reimlofe Jambus, recht bearbeitet, gibt einer Abwechselung ber Abschnitte und Rabengen, einem Reichthum ber Wortfügungen und Rebebindung Raum, bie ber Berameter kaum erlaubet. Schlotternbe Herameter haben wir in unsrer Sprace gnug; ber abwechselnbe harmonische Jambus, mit welchem Rleift, Gleim, Rlopftod, Leffing in feinem Rathan, Bacharia in feinem Cortes, und nach ihnen nenere bramatische Dichter ben Bang unfrer Sprache gehoben und vielseitiger gemacht haben, ift zu Fortbilbung berselben unftreitig bie gerabere Strafe. Armftrong behauptet unter ben oben genannten Sambenbichtern bei seinen Landsleuten einen anerkannten Rang; und ber Deutsche hat bem Britten trefflich nachgeeifert. Dag nicht jebe Schönheit und Zierlichfeit bes Bort= und Sulbenbaues übertragen werben tonnte. ift burch fic verständlich: zu rathen mare es vielmehr jedem Ueberseter folcher jambifden Bebichte, 3. B. wenn uns jemanb Atenfibe's pleasures of imagination u. f. in Jamben gabe, bag er ben mit Beiwörtern überlabnen Ausbrud, ber ben Britten geläufig, uns aber wibrig ift, verftanbig fimblificirte.

Eine Probe ber Uebersetzung mag ber Schluß bes Werks sehn, wie nämlich auch Musik zu Erhaltung ber Gesundheit beitrage (B. 4. B. 582.):

Da wo es ber Bernunft an Kräften ober An Lift zum Kampf gebricht mit schlauen und Gewalt'gen Mächten, da wollt' ich für euch Zu Hülfe neue Leibenschaften rufen. Durch Unmuth wollt' ich dämpfen Hurcht, durch Furcht Und ebles Mitleib fiegen über Wuth, Durch Ehrgeiz über Liebe; der Gewalt Wollt' ich Gewalt gerad' entgegenstellen.

Da gibt es einen Zauber, ber die Brust Beherricht, jed wede Leibenschaft erweckt Und hillt, jur Wuth begeistert ober uns Jedwede Sorge scheuch, Zerstreuung und Berzweiselung belänftigt, deine Macht, O Tonkunft! Weit erhaben über jene Sinnlosen Kehlen unserr Bühnensänger u. f. — Der nimmt mit Recht ber Muse Lorbeer, Ein Dichter, angeweht von Gentussener Des Himmels, ber mit kühner Raserei Die Seele ober mit dem Feuerpomp Der Tön' entstammt, erhöht und mit sich fortreißt. Jest zärtlich klagend, sast zu Qualen süß, Löst er euch auf in Liebe; hauchet jest Mit raschem Ion ein freudiges Entzücken In den durchbebten Busen euch; nun schmelzt er Mit himmlischsansten Liebern euch das Herz. Dann weckt zu Schauber er die kühnen Saiten. Ein solcher war der Barbe u. f. —

Die Tonkunst flügelt jebe Luft, wiegt ein Jehweben Gram, treibt Siechthum aus, befänftigt Der Qualen jegliche, bezähmt bie Wuth Des Giftes und ber Best; und barum ehrten Der Borwelt Weisen göttlich im Bereine Des Tons, bes Sanges und ber heilfunst Macht.

Bu einem Kommentar über einzelne Stellen, z. B. die harte mancher furzgebrauchten sehr langen Worte, über die Leere mancher Ausgänge mit und, und baß 2c. gewähret dies Blatt keinen Raum;

Ubi plura nitent in carmine, non ego paucis Offendar maculis —

bie Kritik der Britten fand es nicht unter der Kritik sich über einzelne Einzelheiten des Jambus bei Milton, Shakespeare, Thomson u. f. selbst in Wochenschriften zu verftändigen; wir Deutsche, bei denen manches noch so wilkliktlich schwankt, sollten ein Gleiches thun. —

Ein eignes Gebicht bes llebersetzers, humnus an ben Apoll, leitet Armftrongs Lehrgebicht ein; ein andres, humnus an bie Gesundheit, beschießt es; beibe in herametern, bas erfte in ber homerischen, bas andere in ber Orphischen Beise. Beibe haben schien Stellen, 3. 8. wenn Apollo sich, im Gegensatz seiner Schwester, ber Jägerinn Diana, eine Lebensart wählet, beilbringend und wohlthätig ben Menschen:

Aber in seiner Seele ging auf ber große Gebanke Unter den Menschen ein Gott, ein Mensch zu sehn bei den Göttern Und so würdig allein zu werden der himmtlischen Abkunft.

Bon jeher waren Aerzte Freunde der Musen, alle neueren gebildeten Sprachen, die lateinische nicht ausgeschlossen, zeigen Aerzte als ausgezeichnete Dichter. In der unsern sind die Namen Haller, Witthof u. a. verehrt; noch grünet ein Lorbeerwald für andre Namen: denn war nicht Apollo selbst Arzt und Dichter?

## Shlugbericht

zu Band XIX. XX.

## I. Die Chriftlichen Schriften. 1793-98.

Die Schriften, welche unter bem vorgenannten Sammeltitel von Herber selbst zusammengefaßt wurden, sind vom Ende bes Jahres 93 bis Ostern 1798 erschienen, jede auch als einzelnes Werk unter einem Sondertitel herausgegeben. Den Anfang bes dritten und die Beigaben des vierten Teils besonders gezählt, sind es zehn Stücke von sehr verschiedenem Umfang, aus denen sich das Ganze zusammensetzt. Der Versaffer hat alle fünf Teile als Sammlungen bezeichnet; das hat gar keine Berechtigung für den zweiten und fünften und paßt genau genommen nur für den ersten, welcher zwei erst unabhängig von einander erschienene Abhandlungen enthält. Bon diesem aus hat sich, anscheinend um der äußeren Sbenmäßigkeit willen, die Bezeichnung auf die solgens den Teile übertragen.

Die Geschichte bieser Schriften ist einfach; sie geht, so weit es sich um Erstlingsgestalten handelt, nur bei ben beiben ersten hinter bas Jahr 1793 zurud, im übrigen kann nur von Plänen und Borarbeiten die Rebe sein.

Das kurze Borwort ber Schrift von der Gabe der Sprachen (19, 3) setzt dieselbe in Beziehung zu einem zwanzig Jahre älteren Werke. In die "Erläuterungen zum Neuen Testamente" sollte der Inhalt eingerückt werden, sagt Herder deutlicher in dem noch weiterhin zu erwähnenden Begleitschreiben, mit welchem er am 15. November 1793 das Büchlein an Eichhorn sandte; damals aber habe er seine

<sup>1)</sup> Bon und an Herber 2, 305. Gleim erhält bas erfte Cremplar am 18. Oftober; Bon und an Herber 1, 160.

fertige Meinung aus guten Grunden zurudgehalten. Die Angabe ift buchstäblich und fast auch ziffermäßig genau. Die "Erläuterungen," wie sie i. J. 1775 erschienen, geben über bas Pfingstwunder in ein paar gebrängten Säten nur Winke und Andeutungen (S. 137 fg.); aber unverkennbar ist auch in biesen wenigen Zügen schon das Ergebnis einer Untersuchung verzeichnet ober doch hingeworfen, die in der Hauptsache schon die gleiche Richtung eingeschlagen hat wie bas Schriftchen vom Jahre 1793. Und so verhält es sich in ber That. Die "Erläuterungen" — nur so viel gehört von ber Geschichte bes Buches hierher 1 - waren im Oktober 1774 schon bis zum vierten Bogen gebruckt, als Herber sich gebrungen sah, bas Manuscript zurückzuziehen und diese — bereits die vierte — Form seines Buches noch ein Mal vollständig umzuschreiben (wobei benn auch die gebruckten Bogen in Maculatur gingen). 2 In dieser vorletten Gestalt, die zum größten Teil erhalten ist, beschäftigt sich ein ganzes Kapitel (IV) bes britten Buchs mit ber "Senbung bes Geistes;" von den zugehörigen "Anmerkungen" handelt die zweite "von ben Symbolen bei ber Sendung bes Geistes," bie britte "von Gabe ber Sprachen." Es find vier eng beschriebene Quartblätter (80 - 83), der positive Inhalt der späteren Abhandlung ist in allem Wesentlichen vollständig auf benselben gegeben, die Beweisführung und die eregetischen Stüten ichon die nämlichen wie Die beiben Bearbeitungen von 1774 und 1793 stellen sich im Gebankengehalt etwa so zu einander wie die beiden Gestalten ber Schrift "Wie die Alten den Tod gebildet?" von 1774 und 1786; die Darstellung aber und ben Ton in beiben bente man sich so verschieden, wie nach Herberd Auslegung des γλωσσολαλείν bieses sich von der besonnenen kommeia unterscheidet.

Entschiedener noch gilt bieser lettere Bergleich bei mehreren Kapiteln bes britten Buchs, bie herber im Sinne gehabt haben

<sup>1)</sup> Bgl. Sanm, Berber I, 628 fgg.

<sup>2)</sup> Bon und an herber 2, 67. 69.

<sup>3)</sup> Kap. II. Höllenfahrt und Auferstehung Jesu. 1. Bon ber Höllenfahrt. 2. Bon ber Erwedung und ben Erscheinungen Jesu. Kap. III.

muß, als er für die Schrift von ber Auferstehung (19, 60-134) bas Alter ihrer Vorgängerin in Anspruch nahm (19, 137). ber Druckgestalt finden wir ihren Inhalt zusammengebrängt ("Erläuterungen" S. 125 — 134. 139 — 143); manches ist ausgelaffen, um Zusäten Raum zu geben, in benen ber Verfaffer ben in ber Schrift eingenommenen orthoboxen Standpunkt nachbrücklich zu wahren sucht. Die Kürzungen sind indessen dies Mal (anders als bei bem Kavitel über die Glossen) mehr aus Ungebulb als ber rechtgläubigen Lehre zu Liebe vorgenommen; heterobox ift unter ben weggelassenen Stellen kaum eine, außer ber Erklärung ber Nieberfahrt jur Böllen, die (gang abweichend von ber gebruckten Fassung S. 127) im Grunde mit ber Schrift v. J. 1794. (19, 88 fg. 117) übereinstimmt. Parallelen biefer Art ließen sich auch sonst zwischen ben vier ungebruckten Kapiteln, ben gebruckten Erläuterungen und ber letten reifen Darftellung nachweisen; ben inneren Zusammenhang, die Einheit der Tendenz vermißt man jedoch in dem Grabe, daß man die spätere Schrift sich lieber gang losgelöft von jener trüben Erftlingsform benkt und bem Berfaffer bie Altersabschätzung gern schenken möchte. Unbedingt abzulehnen ist fie bei ber britten Schrift (Bom Erlöser ber Menschen. Sammlung. 19, 137 — 252). Die "Erläuterungen" verbreiten

Himmelsahrt Jesu. 1. Bon ben Fürstenthümern, über die Jesus erhöhet worden. 2. Bom Sigen Jesu zur Rechte Gottes. 3. Bon der Fürbitte Jesu zur Rechte Gottes. Bgl. 19, 103. (Blatt 71—78 des Msc.) Kap. VI. Auserwedung der Todten. Kap. VII. Gericht und Ewigkeit. (4 Blätter 84a-87).

<sup>1)</sup> Bgl. 19, 110. 111. (Unsterblichkeit — Auferstehung) Erläuterungen S. 143. Msc. Bl. 74: "Unsterblichkeit der Seele predigen sie (die Apostel) nicht, und das dünkt mich, ist auch nicht Christenthums Lehre; Auferstehung predigen sie, und nach eben dem Borbilde, aus eben den Ersahrungen, die sie vom geistigen Leibe Jesu hatten. Mich dünkt, wir sollten auf ihrer Spur bleiben, der Bernunst zu entwickeln überlassen, was sie von Unsterblichkeit der Seele weiß oder ahndet, und den höhern Quell von Auferstehungs- und Zukunstideen aus den Erweisungen Jesu nutzen."

sich über ben hauptfächlichen Inhalt ber Evangelien, über Hauptfätze ber driftlichen Lehre. Gleichzeitig mit dieser Schrift ift ein Cyklus von Predigten über das Leben Jesu nach den vier Evangelien ent= standen. Dier wie bort sind Borarbeiten zur Evangelienforschung vorhanden, nichts weiter. Form und Geist, Methode der Untersuchung, bogmatischer Standpunkt, alles ist in den "Chriftlichen Schriften" anders geworden. Bu der vergleichenden Evangelienkritik, bie ihren eigentlichen Charafter ausmacht, finden wir bort nicht ben mindeften Ansat, und die Versuche, die schon bort gemacht werden, einen Kern ewiger Wahrheiten von ben Hülsen und Schalen nationaler Vorstellungen, Vorurteile und Ausbrucksweisen zu lösen, blieben auf halbem Wege stehen. Die Chriftlichen Schriften ber Zweiten und Dritten Sammlunge haben sich also aus ben genannten älteren Arbeiten, wie viel sie auch baraus genutt haben mögen. so wenig entwickeln können, wie die Briefe über das Studium ber Theologie aus ben Provinzialblättern.3

Der Plan, über die Gegenstände, die in der zweiten, dritten und vierten Sammlung erörtert werden, in einer jedem Gebildeten zusagenden Weise zu schreiben, bestand seit dem Anfange der achtziger Jahre und steht mit den theologischen Briesen in unmittelbarem Zusammenhange. "Auch an die Evangelien will ich benken," verspricht er Georg Müller zu Pfingsten 1781. "Ich sinne schon lange drauf, wie ich eine Sinkleidung sinde, der verhaßten Form

<sup>1)</sup> Erinnerungen 1, 245 kl. Ausg. Gebruckt find zehn Homilien. WW. 3. Rel. u. Theol. 2, 207—360. (1805); 9, 5—144 in ber kleinen Ausg. Klinftig in Bb. 30 biefer Ausgabe.

<sup>2)</sup> Die beiben altesten Redactionen der Erläuterungen beschäftigen sich nur mit dem vierten Evangelium und stehen in so fern zu der Hauptschrift bes britten Teils in Beziehung. hier im britten Teile wird denn auch (19, 377—80) licht und maßvoll die Bedeutung des Zend-Avesta filr das vierte Evangelium entwicklt und auf wenigen Seiten gesagt, was in den Erläuterungen mit mannigfachster Anwendung in jedem Kapitel wiederkehrt.

<sup>3)</sup> Bgl. Bb. 12, 367 fg.

<sup>4)</sup> Bgl. Bb. 12, 380. 381.

ber Predigten im Druck zu entgehen — vielleicht finde ich sie." Im Vorwort der vierten Sammlung (Band 20, 4) lesen wir die Erklärung, weshalb er die "aphoristische, paragraphische Form" dem Ton der Predigt vorgezogen. I Zwischen Vorsatz und Ausstührung liegen zwölf Jahre, es liegen dazwischen die "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit." Der letzte Teil dieses Werkes ist 1791 erschienen.

"Mich hat vorigen Sommer (benken Sie) ber Geist bieser Materien und Bücher, ber seit Jahren von mir gewichen mar, so ergriffen, daß noch zwei ober brei Schriften . . . ben Druck allmählich erwarten. Ich konnte gar nicht bavon loskommen, und hätte mich gern noch einer vierten Materie entledigt." So in bem icon eingangs ermähnten Bealeitschreiben zur "Gabe ber Sprachen" an Eichhorn. Schon im Mai 93 war das Schriftchen fertig, und bas andere über die Auferstehung ift bald banach geschrieben. Ende Januar 94 murben bie ersten Exemplare bavon ausgesandt. Im December 93 wird es bem Freunde in ber Schweiz angefündigt. "Ich habe mancherlei im Sinn, ich möchte zuweilen nichts als schreiben. Es sind, seit ich nicht mehr predige, die einzigen Stunden, in benen fich ber Geist wirkend fühlet. Außer ber theologischen Schrift, die jett unter ber Presse seufzet, liegen noch zwei im Pult. Alle zum N. T. gehörig. Zwei andre, die Folge jener, steden mir im caput." Nun hören wir zwei Jahre nichts weiter als "bie Evangelisten mögen warten." Bon dem oft beseufzten Drucke der Consistorial= geschäfte sucht sich Herber burch nicht theologische Arbeiten zu erholen; er überset Balbes Gebichte, schreibt bie Beitrage für bie Horen, benkt barauf, die Zerstreuten Blätter mit einem sechsten Teil Endlich brachten ihn Arbeiten bes Amts, die Ababzuschließen. faffung eines neuen Katechismus und Gesangbuchs, Arbeiten, benen er sich mit ganzer Seele hingegeben hatte, zu ben Christlichen

<sup>1)</sup> Bgl. Bon und an Herber 2, 305 (an Eichhorn). Die Stelle in bem Briefe an G. Miller ift im Druck (Gelzer, Prot. Mon. Bl. XIV, 91) weggelaffen.

Schriften jurud. "Was gilts, Lieber," melbet er nun wieber in einem Briefe nach Schaffhausen ben 9. Nov. 95, "fo lefet Ihr von mir ein Buchlein über die drei ersten Evangelisten. Geschrieben ists; nur es muß noch einmal geschrieben und burchkocht werben." Am 31. März 96: "An meinen brei ersten Evangelisten wirb gebruckt. Gestern habe ich Titel und Vorrebe weggeschickt." 22. Juli: "Gestern ift ber Erlöser angekommen. Sie muffen bas erste Exemplar haben. Sie gaben ben letten Funken zur Entstehung besselben." Diese lette Notiz aus einem Briefe von Berbers Gattin. Sie übernimmt jest eine Zeit lang bie Nachrichten. Am 3. October: "Mein Mann ift jest beim Johannes." Die Arbeit gieng ruftig vorwärts. Am 23. September mar fie noch nicht über ben britten Abschnitt (Nikobemus) hinaus, 1 und schon Ende November "corrigiert Berber am Johannes, ber nun fertig ift." Er that es in der früher beschriebenen Art, indem er sich das Manuskript vorlesen ließ. 2 Mährend bes Druckes begab er sich (Februar und Märg) mit allem Gifer baran, bas Refultat seiner gesamten Untersuchungen über bie Evangelien in einem Kanon zusammenzustellen, ben er als bas unentbehrliche Schluß= und Binbeglieb ber zweiten und britten Sammlung ansah. (Bb. 19, 380 fag.) Mitte März war auch dies gethan, und in den ersten Tagen des Mai gingen die ersten Eremplare an die Freunde ab.

Herber rebet im Mai 95 von "einem alten Manuscript über bie Evangelien, einer Fortsetzung der kleinen Schriften über Gabe der Sprachen und Auserstehung, das er nun endlich aus dem Staube zu ziehen gedenke. "Iber die Evangelien, d. h. über alle vier. Im Dezember 93 heißt es (s. oben), daß zwei Schriften, zur Fortsetzung der beiden genannten im Pult liegen. Das ist kein Widerspruch. Das Manuscript vom Sommer 1793 ist zum größten Teil erhalten. In dieser ursprünglichen Anlage umfaßt das

<sup>1)</sup> Band 19, 313. An Gleim: Bon und an Herber 1, 215.

<sup>2)</sup> Bb. 12, 391.1.395. Caroline an G. Miller 24. Oct. 96.

<sup>3)</sup> An Eichhorn; Bon und an Herber 2, 307.

Werk auch das Evangelium Johannis; auch zu der "Regel der Übereinstimmung" ist hier bereits in einem ganzen "Abschnitt" (bem vierten) ber Grund gelegt. Der "Schluß" ferner biefer ältesten Gesamtredaction enthält bereits die Grundzüge zur fünften Sammlung. Die oben mitgeteilten Außerungen über zwei, ja über "amei ober brei Schriften," befagen nur, wie Berber ichon bamals zu der Einsicht gekommen mar, daß er die vorhandene Daffe zerlegen muffe, um feinen Ibeen feste Umriffe ju geben. Er hatte, wie in früheren Reiten, bem Drange nicht widersteben können, alles mas sich von diesen "Materien" bei jahrelangem Forschen aufgesammelt hatte, auf ein Mal los zu werben; anders aber als in früheren Zeiten forgt er jest bafür, bag bie Maffe fich harmonisch gliebert, daß jeder Teil vollkommen auswächst, keiner um einen anbern verkummert. Finden fich boch schon in ber zweiten Schrift bes ersten Teils Bergahnungen (19, 61. 114. 115 vgl. 352), die ben Plan ber letten Schrift "Bon Religion, Lehrmeinungen und Gebräuchen" (Fünfte Sammlung. Bb. 20, 140 fgg.) vorausseten.

Die erste, ungesonderte Redaction der zweiten und dritten Sammlung ist in sieden Abschnitte geteilt; erhalten ist uns alles vom letten Paragraphen (14) des ersten Abschnitts an. Aus dem fünsten Abschnitt, dem längsten (26 Paragraphen, 10 Blätter) hat sich die Schrift über das Johannes-Evangelium gebildet, doch hat sie auch aus andern, dem vierten (der im übrigen, wie gesagt, den Grundstock zu der Schlußschrift "Regel der Übereinstimmung" hergegeden hat) und sechsten Material an sich gezogen. Die drei ersten Abschnitte und der sechste wurden zu der Schrift über die Synoptiker vereinigt. Der siedente und letzte ist als Embyro der letzten Christlichen Schrift bereits erwähnt. Ansätze zu derselben

<sup>1)</sup> Sie ist wie fast alle Werke vom Beginn ber neunziger Jahre an auf gespaltenen Folioblättern geschrieben. Herber hatte sich an das Format von seiner Attenschreiberei her gewöhnt. (An G. Müller, den 15. Juli 93) Es sind 42 Blätter vorhanden; verloren gegangen sind die vier vordersten. Das Druckmanuscript der Zweiten Sammlung bestand aus 55 Blättern (53 erhalten).

finden sich übrigens schon im vorangehenden. Stellt man nun zu bieser nur in den Hauptzügen gegebenen Übersicht der Umordnung die Thatsache, daß die zweite Sammlung im Druckmanuscript allein einen größeren Bestand hat, als die Urschrift vom Jahre 93, so erkennt man, daß dei der zweiten Redaction beide Sammlungen von Grund aus neu aufgeführt worden sind.

Von der zweiten Redaction des Werks über die Synoptiker (II. Sammlung) hören wir in dem oben angeführten Briefe an Georg Müller vom 9. Nov. 95. Sie war damals fertig; aber Herber war mit ihr noch nicht zufrieden. Er will sie umschreiben und durchkochen d. h. von wässerigen und trüben Bestandteilen befreien. Elf zurückgelegte Blätter sind von dieser Handschrift vorshanden, einem großen Teile des vierten Abschnittes entsprechend. Bergleicht man sie mit der letzten, dritten Bearbeitung, so sindet man hier nicht bloß manches homiletisch breite hinweggeläutert und ausgeschieden, sondern auch neuen Gedankenstoss zweckmäßig verändert: das Markus-Evangelium hat nun den Vortritt. Alles ist schärfer gefaßt, gegliedert und gleichsam eingeserbt: aus den 14 Paragraphen der vorletzten sind 24 geworden. Die dritte Niedersschrift selbst ist mit unfäglicher Strenge durchcorrigiert; es ist, als

<sup>1)</sup> Bb. 19, 206, 182 — 211, 195. 215, 205 — 225 (in ber Reihenfolge: Matthäus, Markus, Lukas).

<sup>2)</sup> Der Absatz, welcher dem letzten Paragraphen (24) entspricht, ist in der zweiten Redaction 20 Zeilen lang. — "Wie stehts mit dem Glauben des redlichen Christen, der an Diesem und Jenem Zweisel hätte, aus denen er sich nicht loswinden tann. heißts auch von ihm: wer nicht glaubet, soll verdammet werden"; und wie weit erstreckt sich, der Sache selbst und der Regel der Kirche nach, dieser Evangelien-Glaube? Nach dem was wir vorauszesetzt haben, ist eine unpartheiische Erörterung dieser Fragen das Ziel unsres Lauses, wobei wir insonderheit darauf Rücksicht nehmen, ob bei den Streitigseiten und Spöttereien über die Evangelien die Streiter und Spöttersich auch selbst oder den Gegner mögen verstanden haben. Nach meiner Meinung muß, was Wahrheit ist, zusetz Zedermann überzeugen." Das ist eine von den beraus "gekochten" blinnen Stellen.

ob der Autor sich in Kürze und Bestimmtheit, in Ausrottung des Überflüssigen oder nicht streng Beweisdaren gar nicht habe genug thun können. Längst ist es Herbers Gewohnheit, an der letzten Gestalt am meisten zu modeln (die früheste Niederschrift sieht immer am reinlichsten aus); nirgends springt das so sehr in die Augen wie bei diesen drei Redactionen.

Nur bei ber zweiten Sammlung gewährt ber Nachlaß so reichliche Belege, daß die Geschichte der Abfassung bis ins Einzelne versolgt werden kann; sie würde vermutlich bei den früheren und späteren Schriften ebenso lauten, wenn sie sich aus den Aften geben ließe. Wir besitzen aber von diesen nur spärliche Reste, verhältnismäßig am meisten (sechs Blätter der ersten Niederschrift) von dem Büchlein über die Gabe der Sprachen; eine längere dei der Umarbeitung ausgelassene Stelle derselben ist in die Schrift "Vom Geist des Christenthums" (Bb. 20, 38, 75) hineingearbeitet; wir wissen aus Herders Erklärung, daß diese schon damals in seinen Gedanken sessen Gestalt gewann.

Begonnen hat er sie im Frühjahr 1797, gehoben und ermutigt durch die Zustimmung, welche sein Johannes bei den Freunden gefunden hatte. Mitte Juni liegt sie in erster Niederschrift fertig. "Das Buch über den Geist, fürchte ich, wird Jhnen ansangs nicht so gefallen" — schreibt er an G. Müller (26. Juni) — "aber von Zeit zu Zeit mehr. Was hilft tändeln, und halb sagen? Unser Leben ist so kurz; hier müßen verschiedene Wunden stark ausgesegt werden." Wohl besonders im Gedanken an diesen Freund, dem er in der Kritik der Glaubenslehren jest viel zu weit ging und der ihm auch jest noch, wie einst bei den theologischen Briefen,

<sup>1)</sup> Bon ber Schrift über die Auferstehung ift fein Blatt gerettet.

<sup>2)</sup> Jean Paul: Aus herbers Nachlaß 1, 289 fgg. Cichhorn: Bon und an herber 2, 309. Zu der Schrift vom Erlöser: Fr. Jacobi, Aus-erlesener Brieswechset 2, 251; Dalberg, Bon und an herber 3, 260.

<sup>3)</sup> In einem ungebruckten Briefe vom 12. Juni wird sie erwähnt als eine "bie eben in ben Druck soll." Zwischen Juni und Oktober muß sie, teilweise wenigstens, umgearbeitet sein.

als Ibeal eines Lesers vorschwebte, hat er manche Härten gemilbert; verschärft und zugespitzt hat er, wie es scheint, bei ber letzten Fassung bieser und ber nächsten Schrift nur die Stellen gegen die Religionsphilosophie Kants, mit welchem er jetzt ent-

3) Bb. 20, 163. § 22. 181 § 3. 182 § 7. 218—222. 242 § 6. 249 fgg. Gleichzeitig im 123. Humanitätsbriese. (10, 196 fgg.). An Eichhorn bei übersendung des vierten Teils: "Meinen geheimen Ingrimm gegen die Kantianer] werden Sie billigen und gutheißen." Bon und an Herder 2, 311. 312. Der Aussall gegen die "Satansbogmatit" liegt zum Teil in erster weiterer Fassung vor, betitelt "Proben einiger schezzhaften Dichtungen der neueren Religionsphilosophie über Bilder und Geschichte [Plural] der Bibel. I. Bilder und Geschichte der Bibel seine genetische Darstellung des Glaubens an Engel, Dämonen und Satan; in letzter Fassung beseitigt]. II. Dichtungen über den Satan als alten Besitzer der Schöpfung, das erste, noch undessegte Mobil der Erlösung."

<sup>1) &</sup>quot;Ihre Briefe an ihn [Herber], Ihre Gefühle, Meinungen, Wünsche sind nicht vergebens geschrieben. Sie werden über manches Antwort gedruckt erhalten." Caroline an G. Müller 13. März 97.

<sup>2)</sup> In einem Überblick liber ben geschichtlichen Gang, ben bas Christen= tum genommen, lautet § 17: "Das Chriftenthum follte bie Bolfer verbinden; um ben Europäischen Barbaren Zaum und Zügel anzulegen, mußte sonderbarer Beise ein neues Rom werben. Zum heiligen Grabe mußten fie Rreuzziehend getrieben werben . . .; so wurde bas Joch ber Keudalität und Leibeigenschaft erleichtert . . . . Sobald eine Form, die blos Wertzeug fenn follte, ihren 3med erreicht und fich felbft überlebt bat, verborret fie und tommt aus ber Achtung. Go borten bie Rreugzüge auf; fo wird ber Römische Cultus aufhören, ber in einer großen Region menschlicher Geistesfrafte fich felbft langft überlebt bat. § 19: Wer barf es laugnen, bag bas Chriftenthum von feinen Feinden jederzeit ben größeften Bortheil, von feinen falschen Freunden . . . bagegen ben größesten Schaben gehabt habe? . . . Wiebertäufer und Schwärmer, Freibenter, felbft Atheiften haben ihm mehr Bortbeil gebracht, als jene blodenbe Schaar fetter Ochsen und Bornertragender Stiere, Die Gebankenlos hingraseten und für Born und Wohllust brummten. [Bfalm 22, 13; val. bas Epigramm: "An das Crucifir im Consistorium" in ben Erinnerungen 2, 232]. § 21: . . . Jede Unform zerfällt: jede Unthat ftraft fich felft; jeder Irrthum wird von ber Zeit wiberleget: vor allen Dingen laget uns also nur ablegen bie fromme Lüge: fie gebort D. 5. nicht zur Dekonomie bes Geiftes. Ephef. 4, 25-32.4 [vgl. Bb. 20, 19, 28. 21. 34. 89. 92.7

schlossen war ben Kampf öffentlich aufzunehmen. Im Oktober war die Schrift druckreif, gleich darauf ist die letzte (von Religion, Lehrmeinungen und Gebräuchen) in Angriff genommen worden; beide erschienen rasch nach einander im April und Mai 98. Im Ansang des Jahres war der Katechismus ausgegeben worden; jetzt ward, wie Herder scherzend an Sichhorn schrieb, das Baptistesrium geschlossen.

Aus dem vorstehenden Umriß zur Geschichte der Christlichen Schriften ergiebt es sich zugleich, wie weit der Text dieser Ausgabe sich auf handschriftliche Hulsmittel stügen konnte. Die zweite Sammlung ist dis auf wenige Seiten vollständig nach dem Drucksmanuscript revidiert. Nur ein Mal ist aus dem ersten Entwurf der Evangelienschrift eine längere Stelle als kritische Note gegeben (19, 176 °), ein paar andere inhaltlich merkwürdige sind hier und bei den solgenden Anmerkungen eingereiht. Aus der Bulgata (Werke zur Rel. und Theol. Band 11. 12. 1810), die Georg Müller besorgt hat, ließ sich weder ein Zusatz noch eine nennensswerte Verbesserung gewinnen.

## II. Die kleinen Schriften von 1797—1800.

Die angeschlossene Sammlung kleinerer Arbeiten (S. 267—381) besteht, bis auf ein Stück, aus Beiträgen zu einem kritischen Journal. Seit dem Eintritt in Weimar ist es zum ersten Male, daß Herder sich zu einer Reihe derartiger Beiträge bereit sinden läßt. Das wiedererwachende Interesse an der Kritik steht mit dem großen literarischen Kampse, der sich in den letzten Teilen der Humanitätsbeites wie der Christlichen Schriften ankündigt und durch die beiden "metakritischen" Werke von 1799 und 1800 (Band 21. 22 dieser Ausgabe) hindurchzieht, in nachweislichem Zusammenhange.

Mit bem Jahre 1796 ging die Erfurtische Gelehrte Zeistung ein, welche bis bahin "unter Aufficht ber Rurmainzischen

<sup>1)</sup> Aus Herbers Nachlaß 2, 316. Bon und an Herber 1, 234.

Akademie nüklicher Wissenschaften" berausgekommen mar, und bie Akademie selbst nahm die Aublication der Zeitschrift auf sich, die unter bem Titel "Nachrichten von gelehrten Sachen" vom Januar 1797 an neu erschien. Die Unternehmung hatte jum Zwecke, ben übergriffen einer einseitigen Parteikritik zu begegnen; sie wollte, wenn auch ber Name ber Geanerin verschwiegen warb, einen Widerhalt bieten gegen die Kantische Schule und ihr vornehmftes Organ, die Jenaische allgemeine Litteraturzeitung. Im Widerstreit mit der bis dahin herrschenden Sitte, unter beren Schirm ber "litterarische Sanscülottismus" groß gezogen mar, sollten in ber neuen gelehrten Zeitung die Recensenten "burch ihres Namens Unterschrift sich öffentlich zu ihren Recensionen bekennen." Dies Programm war unter bem unmittelbaren Ginfluß bes Coadjutors von Dalberg, bes Protectors ber Afabemie, festgestellt. Ein umfängliches Senbschreiben Dalbergs, bas ben Jahrgang eröffnet, murbig gehalten und von ben besten Absichten zeugend, legt die Motive der neuen Einrichtung bar und die Hoffnungen, welche man an dieselbe zu knüpfen berechtigt sei. Diese Zuschrift mar ganz nach Herbers Sinn aus Herbers Sinn, barf man sagen. Erst vor kurzem hatte er wider den Unfug namenloser Kritik die schwersten Anklagen erhoben in ber achten Sammlung ber humanitätsbriefe (Br. 105. S. 150. 159-61). Auch Herber nennt kein Journal; aber bie gleichen Ausbrücke ber Misbilligung und noch heftigere richtet er in seiner Correspondenz gegen die Jenaische Zeitung. Derbers Schriften hielt Dalberg fehr hoch; seit zwanzig Jahren war er mit ihm persönlich

N

<sup>1) &</sup>quot;Die Lit. Zeitung zeigt keine meiner Schriften an. Der 3te Th. ber Iven, die Br. der Humanität außer den 2 ersten Sammlungen sind alle noch rlickftändig, dagegen jeder Wisch ihres Anhanges brühwarm aufgetragen wird." Stelle aus dem oben S. 390° angesührten ungedruckten Briefe (an Eichhorn?) vom 12. Juni 97. Der Aussall, den Friedr. Aug. Wolf mit Klotzischer Grobheit in derselben Zeitschrift (Oct. 96) gegen ihn gethan hatte, war ihm in frischem Gedächtnis, und Kants bis zur Ungerechtigkeit schafe Kritik des ersten Teils seiner Ideen (ebenda Ansang 86 erschienen) hatte er nicht verschmerzt.

befreundet und in vertraulichem Briefwechsel. Derbers Briefe an ihn besitzen wir nicht; aber aus einem der Briefe Dalbergs ersehen wir, wie die Humanitätsbriese und besonders auch der 105. Brief auf ihn gewirkt haben. "Wie freu ich mich, daß solche Flammen des Genius in einem Zeitpunkt leuchten, in welchem. Bedanten und kurzsichtige Kunstrichter so gern Aegyptische Finsterniß verbreiten möchten." So am 15. Dec. 1796. Die Zuschrift an die Akademie ist unter dem 3. Dec. gegeben. Die achte Sammlung der Briefe aber studiert Dalberg schon im November. So durste sich denn Herder im Stillen einen Anteil an der Reugestaltung der Ersurter Zeitung zuschreiben. Er ward also gern Mitarbeiter und warb ihr Freunde in der Nähe und Ferne.

Die Ermittlung der Recensionen bereitete keinerlei Schwierigskeit. Sie waren bis auf eine (Bragur, S. 372—74) bereits in die alte Gesamtausgabe aufgenommen, halb in die Werke zur Philosophie (Band 13, 325 fgg.), halb in die Sektion von schöner Litteratur (Band 13, 286—295. 299 fgg.). Zwei von Herber, unersindlich aus welchen Bedenken, zurückhaltene Anzeigen, welche G. Müller aus dem Nachlaß hervorgezogen hat, sind als Anshang beigefügt (S. 377—81). Ich habe weder diese Blätter noch sonst etwas, das zu den Necensionen gehört, bei den Handsschriften vorgesunden. Offendar sind sie alle sogleich im Concept in die Druckerei gegangen. Spuren von Eilsertigkeit wird der aufmerksame Leser bei mehreren bemerken; andere sind unverkenndar "con amore geschrieben."

i

<sup>1)</sup> In ben humanitätsbriefen (10, 205. 206) wird Dalbergs mit hobem Lobe gedacht.

<sup>2)</sup> Von und an Herber 3, 260. 261.

<sup>3)</sup> Caroline an G. Miller b. 16. Febr. 97 (Mfc.). Bon und an Herber 1, 230.

<sup>4)</sup> Kieine Ausgabe: Zur Phil. u. Gesch. 15, 369-427. Zur sch. Lit. 20. 322-332. 337-410.

<sup>5)</sup> So die Recension von G. Millers Briefen (S. 306 - 310) die am 29. ober 30. Mai 98 geschrieben ift (Briefe von Herber und Caroline

Den Recensionen bes Jahres 98 reiht sich zeitlich an die Borrebe zu Friedrich Majers "historischen Untersuchungen zur Kulturgeschichte" (S. 340—44), die dem zweiten Bande des Werkes beisgegeben war. Majer (geboren 1772, gestorben 1818 als fürstlich Reußischer Legationsrat in Gera), war als Universitätsfreund von Herders ältestem Sohne und talentvoller junger Gelehrter ein gern gesehener Gast in Herders Hause, wo er sich um die Mitte der neunziger Jahre östers mit Jean Paul begegnete. Schon 1795 hatte er eine Geschichte der Ordalien veröffentlicht, dann Briefe über das Ideal der Geschichte geschrieben; in seinen späteren Werken—am belangreichsten darunter Untersuchungen, über die Religion der Indiers — sehen wir ihn gleichfalls meistens auf Herders Spuren.

Bei Herstellung bes Textes ber kleinen Schriften war man, wie oben gesagt, allein auf ben Originalbruck angewiesen, und es galt hier, recht sinnstörende Fehler, die sich in die Recensionen eingeschlichen haben, zu entsernen. Der Ersurter Corrector hat seine Borlage öfters nicht verstanden, nach Weimar sind die Bogen keinesfalls gegangen. Herder selbst übrigens las damals überhaupt keine Correctur mehr, er überließ das mühselige Geschäft seiner Frau; nicht zum Schaben der Sache, denn Caroline corrigierte reinslicher und gewissenhafter als er selbst. Die Christlichen Schriften machen ihrer Sorgfalt alle Ehre.

an G. Miller vom 28. Mai und 24. Juni, Msc.); die von Knebels Properz, S. 345-352; vgl. Knebels Lit. Nachlaß 2, 275; die von Klopstock Oben S. 327-335. Klopstock nennt sich "stolz auf das geistwolle und begeisterte Urteil." (Aus Herbers Nachlaß 1, 207).

<sup>1)</sup> Majers erste Borrebe ist vom 24. Februar, die des zweiten Banbes vom 2. Mai 98.

<sup>2)</sup> Erinnerungen 3, 246 (wo unrichtig Mayer fteht). Bon und an herber 2, 231.

<sup>3)</sup> Bramah ober bie Religion ber Indier als Brahmaismus. Leipzig 1818. Durch Majer ift, wie mir Hahm mitteilt, Schopenhauer mit ben Beben bekannt gemacht worben.

<sup>4)</sup> Aus Herbers Nachlaß 2, 319; vgl. Band 12, 395. 397.

Es bleibt nun nur noch ein Wort über die gegenwärtige Textconstitution zu sagen. Alles was zur Einrichtung und Ökonomie ber zwei Bande gehört, ist von mir besorat. Die Revision bes Textes hat Dr. E. Raumann ausgeführt in vollem Umfange und mit voller Verantwortlichkeit. Bu ben vier ersten Teilen ber Christlichen Schriften stand ihm babei ein von mir vormals burchaesehes nes Exemplar ber Originalausgabe jur Berfügung. Alles Wichtigere, wie Unberungen an ber überlieferten Lesart, Bufage aus ben Sandschriften, blieb gemeinschaftlicher Beratung vorbehalten. Ein paar eigene Emendationen, ju benen ber verdorbene Text ber Recenfionen Gelegenheit gab, habe ich mit S. bezeichnet.2 Zu ben folgenden "Erläuterungen" hat Dr. Naumann emfig beigetragen: seine Sammlungen und Notizen sind nicht bloß unter die mit N.S. bezeichneten Anmerkungen aufgenommen, sondern auch in der unbezeichnet gelassenen Mehrzahl ber kleineren Noten verwertet. Manches verbanke ich ben oft genannten alten Freunden (R. Hr). Das Meinige habe ich nur wo es sich um mehr handelte als um biblische Citate und ähnliches, kennbar gemacht; die Fassung ber Noten rührt selbstverständlich durchgehends von mir her.

<sup>1)</sup> Bgl. Band 12, 416.

<sup>2)</sup> Zu ber Emenbation S.  $332^1$  bemerke ich, daß Herber jedenfalls mit Absicht nicht den verständlichsten Ausdruck sür feinen Gedanten (Klopstock hat als ein ächter Prophet Wahres verklindet) gewählt hat. Die beiden Schatten sind Friedrich II. und Joseph II. Bgl. Klopstocks Werke 5, 290. 291 in der Hempelschen Ausgabe. — Einige Drucksehler, die leider in beiden Bänden stehen geblieben sind, will ich hier zum Schluß berichtigen. XIX, 133 Z. 5 v. u. ihre f. Ihre. 141 Z. 3 geschenket. 144 Z. 21 mittleren (schon in A). 182 Z. 3 v. u. anmuthige. 198 Z. 10 Fleisch. 275 Z. 2 v. u. verehrenswiltrdiger. XX, 89 Z. 2 v. u. brüderlich. 285 Z. 15 Deutsche (f. Dichter). 311 Z. 4: 1799. 343 Z. 21 Turniere (Thurniere, wie A hat, ist wider Herbers Schreibgebrauch).

## Anmerkungen.

## Band XIX.

- 5.\* Huarte, Juan Examen de ingenios para las sciencias, Pampelona 1578; von Herber schon in Riga (in Lessings Übersetzung, Wittenberg 1752 vgl. Lessings Schr. 3, 256 fgg.) studiert und in den späteren Schristen gern angeführt; vgl. Plasiik S. 69 Vom Erkennen und Empfinden S. 80. 92. u. a. (S.)
- 7.\* Philo περὶ ἀρετῶν καὶ πρεσβείας πρὸς Γάϊον. In ber (unten ©. 283\* citierten) Hauptausgabe: Philonis Judaei opera quae reperiri possunt (graec. lat.) universa notis et observatt. illustravit Th. Mangey (Lond.) Bowyer 1742, 2 Voll. fol. II, (545—600). § 2 pag. 547 med. (Hr.) Auf biefelbe Stelle bes Philo bezieht fich Bb. 20, 111, 258.
- 8.\* 9.\* 30, 71. Joseph. Archaeol. Jud. XX, 12, 5. (ed. Bekker.) Suidas II, 1, 182. 3 ed. Bernhardy. Die angeführten Worte bisben ben Schluß bes Berzeichnisses zahlreicher Schriften bes Rhetors Cäcilius, ber in Rom bis zu Habrians Zeiten gelebt hat "thy dofan lovdaiog."
- 16, 37.\* Birgils Pollio Eclog. 4, aus ber bann unten S. 219 bie Berfe 5. 6. 10. 49 citiert werben.
- 17. 18. Bgl. Bb. 12, 300—302, wo bieselben Stellen in bichterisscher Komposition erscheinen. (S.)
- 25, 60.\* In den griechischen Stellen sind hier wie durchgehends die offenbaren Druckseller und Nachlässigkeiten verbessert (wgl. Bb. 1, 536 zu 145), insbesondere ist das Zeichen des spiritus asper und das iota sudscriptum überall durchgeführt. Dabei ist also stillschweigend manches bericktigt, was auch in der Handschift sehlerhaft gestanden haben mag. Nur die zweite Sammlung (Band 19, S. 137—252), zu der das Manuscript sast vollkändig vorliegt, giebt die sorglose und wilkürliche Schreibweise Herders auch in den genannten Zeichen wieder. Auch in dieser Zeit begegnet es ihm noch, daß er (S. 211\*) έρμενευεν schreibt, und unmittelbar davor wenigstens έρμηνευσε, und überhaupt hat er o und ω, ε und η östers verwechselt, jedensalls in Folge der lateinisch deutschen Aussprache und Betonung, die man vor zwanzig Jahren noch von älteren Lehrern des Griechischen hören

tonnte. So verwechselt er serner auch 3 und τ bisweisen (19, 34\* φαν3αζεται, wie A hat, stand wahrscheinlich auch im Msc.) und hier, wie bei ber Flexion, kann sich ber Autobidakt nicht verleugnen. (19, 180 J. 3 v. u. ist δρασμα, 187\* 3ανοι und απολλετο, wie A hat, stehen geblieben). Um Lessings Griechisch ist es nicht viel besser bestellt. Die vorliegende Ausgabe bewahrt im ganzen das "Costilme"; für leidige Sprachschnitzer-Unterssuchungen mag der Liebhaber sich den Stoss in den alten Drucken selbst zussammen suchen. (S.N.)

- 28.\* Joseph. Archaeol. Jud. I, 4, 3. Bekk. εἰς στάσιν αὐτοὺς ἐνέβαλεν ἀλλογλώσσους ἀπεργασάμενος καὶ ὑπὸ πολυφωνίας ποιήσας έαυτῶν ἀσυνέτους εἰναι ὁ δὲ τόπος ... νῦν Βαβυλὼν καλεῖται διὰ τὴν σύγχυσιν τοῦ περὶ τὴν διάλεκτον πρῶτον ἐναργοῦς.
- 28.¹ G, Müller hat versucht, die auf leicht erklärlichem Wege entstandene Anatoluthie durch Beränderung von "denen" in "Werken" zu tilgen. Herber hatte im Sinne: "in denen von Burtorf . . . . versaßten Schriften." Die von ihm selbst im allgemeinen als sehlerhaft bezeichnete Berwendung von "denen" als Artikel (Bb. 4, 302 3. 7) gestattet er sich auch in dieser Zeit noch in Fällen, wie der vorliegende, wo der Artikel wegen seiner Entsernung vom Substantivum eines besonderen Halts zu bedürsen schien. Bgl.
  19, 98, 96: "denen eben noch vorhin so anders und großdenkenden
  Kischern:" 19, 401, 356 "nach denen von der Nation aus den Propheten
  angenommenen Kennzeichen;" 20, 139 3. 9. 10. (S.N.)
  - 32, 79. "Beweis ber Kraft" vgl. Bb. 12, 427 zu 10, 172.
  - 33, 80. Schechinah vgl. 20, 120, 284 fg. (S.)
  - 34.\* Suidas II, 2, 743 ed. Bernhardy (Σιβυλλιῆ) I, 2, 263—64.
  - 39.\* "citirt Paullus" 1 Kor. 14, 21, aus 5 Mos. 28, 49.
  - 50, 125. Sacharja Rap. 14, 21.
- 57.\*\* 67.\* "Hievon anberswo" b. h. im britten Teile bes Buches Bom Geist ber Sträffchen Poesie; vgl. 19, 279.\* 12, 401.¹ In der gleichszeitigen Korrespondenz ist von der Fortsetzung dieses Werkes die Rede. Brief an G. Müller, 13 Dec. 1793. (Msc.) (S.)
- 60, 4. "Der vor einigen Jahren ... geführte Streit" kann kein anderer sein, als Lessings Fehde mit Göge über die Fragmente des Wolfen-büttler Ungenannten, auf welche herder in dieser Schrift mehrmals (77, 44. 99, 98) Bezug nimmt, wie er auch in der Dritten Sammlung (341, 205. 397.\* 424, 416) auf dieselbe zurücksommt. Wahrscheinlich ist die Zeitangabe "vor einigen Jahren" gestissentlich so unbestimmt gehalten, um der Schrift den Anstrich zu geben, als sei sie "vor einer Reihe von Jahren geschrieben," wie S. 137 behauptet wird. (S.)
- 62-80. Die beiben ersten Abschnitte berühren fich vielsach mit ber Abhandlung vom 3. 1797. Das Land ber Seelen (Zerftreute Bl.

- 6, 95—142), die wiederum auf älteren Arbeiten ruht, von welchen Bb. 12, 3941 die Rede ist. Auch der Auffat Palingenesie (Zerstr. Bl. 6, 143 fgg.) gehört in diesen Kreis. (S.)
- 85 3. 7 v. u. Die Einschiebung ber Präposition an war nicht nötig; nach herbers Sprachgebrauch tritt zu "vorübergehen" ber Dativ; vgl. Bb. 22, 346 zu 9. (S.)
- 89.\* 90. "Die verdorbene Glosse Seschüus" jett an der sinnlosen Stelle emendiert: δ δε Πολέμων [Polemonis Fragm. ed. Preller L p. 93] και ... σεμνών φησι θεών. Hesych. ed. Schmidt, Jenae 1858. I, 478.
- 90. "Thespesius (bei) Plutarch" De sera numinis vindicta c. 22. p. 563 C 568 A (ed. Didot Mor. I p. 681—686). Quaestiones Alnetanae, Paris 1682, genannt nach ber Abtei Ansnap, welche Huet. I. 3. 1678 erhalten hatte. "Die Art... beschreibt Plutarch" Quaest. Rom. c. 5 p. 264 E 265 B (ed. Didot. Mor. I p. 326—327). (Hr. S.)
- 96. 97. Paullum sepultae .... Non ille .... Horat. Carm. IV, 9, 29. 30. 52. 53.
- 102.\* Hesych. ed. Schmidt I, 49; ber zweite Satz nach einer anbern unbekannten Borlage; bei hefichius steht er nicht.
- 103, 108. Bervolltommnung wie im Originalbrucke steht, mit dem eingeschobenen n, ist wider Herbers Schreibgebrauch, der sest besteht auf vervolltommen, bewilltommen (19, 183, 123), Bervolltommung, Bewilltommung. Nur ein Mal meines Wissens, in einer nicht gedruckten Stelle der Humanitätsbriese (geschrieben 1792), sindet sich die Form mit n: "Wäre endlich die ganze Idee einer sortgehenden Bervolltommung des Menschengeschlechts nicht ein bloßer Traum? . . . . . . Belche andre Gattung der Geschöpfe läst sich vervolltommnen? (ersauben Sie mir dies selbst schon ungestalte und sich selbst widersprechende Wort.)" Er gebraucht die Schreibung also nur, um sich dagegen zu erklären. Demnach ist auch hier das jedensalls erst vom Corrector eingeschwärzte n zu streichen. (S.)

114 3. 4. 5. Ev. Joh. 20, 31.

- 117.1 G. Müller's Änderung war unnötig vgl. S. 6 3. 4 v. u., und S. 10 3. 8—12.
- 118 3. 1-3. Ephes. 4, 10. 3. 8 v. u. bem . . verbittertem, wie in A steht, ift vielleicht nur Drucksehler. (S.)
- 122, 155. "zu mir kommt" 2 Sam. 12, 23; "Freunde, holb geschieben" 2 Sam. 1, 23.
  - 123. Antiochus (Epiphanes) vgl. S. 68-71. 155.
- 125 3. 3—6 Scheint in etwas unbeutlichen Umrissen die Geschichte Alfrebs bes Großen. (S.) 162. "Was soll ich sagen" Eurip. Alcest. 1123—34 ed. Kirchh. "Er war tobt" Luc. 15, 22.

126, 165. "Ich weiß, daß mein Erlöfer lebt" — Hiob 19, 65; in Händels Meffia8: Gebichte 2, 274. (S.)

131 3. 5 μεγαλειον τε Θεε — Apostelg. 2, 11.

134. Ηγερθη ὁ Κυριος — Εμε. 24, 31.

138. "Griesbachische neue (b. i. zweite) Recension bes Textes" — vgl. Bb. 12, 428 zu 10, 184, 254.

140, 10. Ballabium - Apollodor. 3, 12. 3, 3-7 (διιπετές). (Hr.)

141, 12. "ber mit Macht — lagen." — nach Matth. 7, 29. 11, 25.

144 3. 1—3. Rach Euseb. Hist. Eccl. III, 25: δμολογούμενα — ἀντιλεγόμενα — ὀνόματι τῶν ἀποστόλων πρὸς τῶν αίρετιχῶν προφερόμενα sive παντελῶς νόθα.

145.\* Erasmus' Ausgabe des N. T. (mit Unterstützung von Gerbel, Capito, Oecolampadius) Basel 1516. Nach der zweiten Ausgabe, Basel 1519, hat Luther das N. T. übersetzt.

146, 26. 416. Ensebius Hist. Eccl. IV, 29 nennt ben Bersuch bes Tatian συνάφειάν τινα και συναγωγήν των εὐαγγελίων. Bgl. Theodoreti Haeret. fab. 1, 20.

147. Lardner - vgl. 12, 427 zu 10, 169.

158, 57. O nimium — Ovid. Fast. 2, 46—47. — Josephus — vgl. 169, 86. Archaeol. Jud. XVIII, 5, 2. XVIII, 3, 3.

161, 64.\* William Jones - vgl. 12, 451 zu 12, 12. 20, 338. 343.

162.\* 172.\* Jo. Lightfootii Horae Ebraeae et Talmudicae impensae in chorographiam aliquam terrae israeliticae: in evv. Matth. Marc. Luc. et Joann.: in acta apost.: in epistolam I Paulli ad Corinth. Lond. Cantabr. Amstel. 1644—79. Bgl. Bb. 12, 437 zu 10, 382. Christian Schöttgen Horae Ebraeae et Talm. in univ. N. T., quibus horae J. Lightfootii in libris hist. supplentur: epistolae et apocal. eodem modo illustrantur. Dresd. et Lips. 1733.

162.\* 181.\* Joh. Jak. Wetstein (1693—1754) fritische Ausg. bes N. T. Amsterb. 1751. 52. Wetsteins Prolegomena Amsterb. 1730 (anosnym) gab J. S. Semler mit Zusägen wieder heraus Hall 1764.

166. 167. Bei den Locasschilderungen ist benutzt Joseph. Bell. Jud. III, 10, 8 (Kapernaum) III, 3, 1 (Galiläa) Antiquitt. Jud. XVIII, 2, 3 (Tiberias).

167.\*\* Laurent d'Arvieux. 1635—1702. Seine Orientreisen hat J. B. Labat bearbeitet: Mémoires contenant des voyages dans l'Asie, la Syrie, la Palestine, l'Egypte et la Barbarie. Paris 1735. Deutsch Kopenh. u. Leipz. 1753—56. (R.)

172.\* Hug. Grotii Adnotationes ad N. T. Par. 1644. II. 28gl. 12, 424 gu 10, 97. 98.

178. Die angesührten Bibelstellen sind: Matth. 10, 34 — 38. Matth. 5, 9. 10, 39. 10, 16. Luc. 17, 33. 10, 22.

179, 111. "bem nachstellenben Fuchs" — "Ich wandle" u. s. w. nach Luc. 13, 32—33. — 179.\* "Flichse haben" — Matth. 8, 20.

187.\* Eurip. fragm. 734 (Stobaei Florileg. 1, 4): ἀρετὴ δὲ κἄν βάνη τις, οὐκ ἀπόλλυται. — Virtus ... superstes erinnert an Ovid. Amor. III, 15, 20. (⑤.)

195 3. 5. Justinus Martyr Apol. I, 66: οἱ ἀπόστολοι ἐν τοῖς γενομένος ὑπ' αὐτῶν ἀπομνημονεύμασιν, ἃ καλεῖται εὐαγγέλια. — 195.\* Über Κυρίε υχί. Ֆb. 12, 428 χι 10, 184. Jacobi Elsneri observationes sacrae in novi foederis libros, quibus plura illorum librorum loca ex auctoribus potissimum graecis et antiquitate exponuntur et illustrantur. Trai. ad Rh. I. 1720. II. 1728. — Geo. Raphelii adnot. philol. in N. T. ex Xenoph. collectae. Hamb. 1709. 1720. . . . ex Polybio et ex Arriano coll. Hamb. 1715. Adn. in s. scripturam, historicae in V; philol. in N. T. ex Herodoto coll. Luneb. 1731.

196, 154. "Sie verleugnen — ben Ebräer selten." Zuerst weiter ausgeführt: "Jetzt ... noch ... hat der gebildetste Jude im Ausdruck seines Witzes und seiner Erzählung etwas Eigenthümliches; der Ungebildete ... hats, seiner Erziehung nach, auch bei Erzählung der gemeinsten ... Bezebenheit noch weit mehr. Man bemerke den fortgehenden Idiotismus ihrer Poesse und Bolkssprache, der so oft noch vom Sinai und vom Jordan, aus Babel oder aus Ur in Chalda her ist." Diese Sätze sind gestrichen.

202.\* Legings "Nöthige Antwort" - Schr. 10, 239-51. L.

204.\* "Neue hppothese über die Evangelisten als bloß menschliche Geschichtschreiber betrachtet" (1778): Lessings Schr. 11, 495 — 514 L.

211.\* Ματθαιος — έχαστος. Euseb. Hist. Eccl. II, 39 (Hauptftelle über Papias, vgl. 217.\*)

215, 205. "Tradition bei Brenäus" — adv. Haeret. III, 10 — "und Eusebius" — Hist. Eccl. III, 39.

233, 252. Die s. g. alte Deutsche Fabel steht unter bem Titel "Die brey Söhne" in ber auf Herbers Anregung und unter seiner Aussicht und Mitwirkung von A. J. Liebestind veranstalteten Sammlung "Palmblätter. Erlesene Morgenländische Erzählungen für die Jugend" 1786 fgg. II., 37—39. (mit der Wendung, daß das Erbe dem jüngsten Sohne zufällt, der die Probe in dem Sinne des Sultans besteht, indem sich sein tindliches Gesühl gegen den Probeschuß sträubt). Liebestinds Quelle waren Gueulette's 1001 Quart d'heure; contes tartares. Die Geschichte kommt auch im Renner, bei Geiler von Kaisersberg und Hans Sachs vor (Nachweise in Desterley's Herders sämmit. Werte. xx.

Ausg. der Gesta Romanorum 1872 S. 719 zu Kap. 45); daher also die Benennung "alte Deutsche Fabel." (Nach einer Notiz von Reinhold Köhler).

246.\* Contra epistolam Manichaei, quam vocant Fundamenti, lib. unus cap. 5. (Edit. Antverp. 1577 Tom. VI. p. 46<sup>b</sup>). Börtlich: nisi me catholicae Eccl. commoveret auctoritas. (Hr.)

276.\* Tiedemann Dialogorum Platonis Argumenta exposita et illustrata. Biponti 1786. Herbers Worte beziehen sich besonders auf die Praefatio p. 3. 6. 8—10. (Hr.)

283, 59. 60. Son ben zu Grunde gelegten Stellen aus Philo wenigstens die hauptsächlichsten: ed. Mangey I, 632. 277. 427. 437. 457. 561. 562. II, 225. Die Praesatio ad Lectorem ist wieder abgebruckt in Philonis Judaei opera omnia gr. et lat. ed. Pfeisser. Erlangae 1820. I p. I—LX. (Hr.)

293, 86. "Balentinians" — unrichtig für "Balentins."

307 3. 3 v. u. Josephus Antt. Jud. XVIII, 5, 2.

312.\* "meine Mutter — ergriff mich." Orig. in Joans. Tom. II, c. 6. ἄρτι έλαβε με ή μήτης μου, τὸ ἄγιον πνεδμα, ἐν μιᾶ τῶν τριχῶν μου καὶ ἀπένεγκε με εἰς τὸ ὄρος τὸ μέγα Θαβώς.

316, 144. Bgl. Erläuterungen 3. R. Teft. G. 86.

377.\* Schem hamphorasch (שְׁבַּבְּיבְּים nomen distincte dictum) ist ber Name Gottes, ben nur ber Hohepriester, und auch bieser nur ein Mal im Jahre (wenn er am großen Bersöhnungstage bas Allerheiligste betrat) aussprechen burfte. (S.)

380. Das Motto nach Ovid. Met. I, 518.

389.\* 390. Euseb. Histor. eccl. III, 37, 1. 2. Herbers Borlage ift "Euf. K. G., aus bem Griech. überf. u. mit einigen Anmerk. erläut. von K. Andr. Stroth." 2 Bbe. Quedlinburg 1777. (Hr.)

395, \$42. "unanmaaßenber" im zweiten Bergleichungsgrabe; ber Positiv 20, 35 3.6 v.u. Die in den Erläuterungen zu Bb. 22 S. 353 fg. gegebene Übersicht über derartige Bildungen ließe sich aus den Christlichen Schriften ansehnlich vermehren. Auffallend ist in denselben besonders die Borliebe für verneinende Abjectiva auf bar: unabwendbar 19, 284, 61. unauslöschar 20, 58, 125. unauslösdar 203, 195. unbildbar 124, 293. unsanschabar 128, 305. 255, 294. unverlierbar 146, 18. unverlennbar 307 3. 11. unzertheilbar 261, 311. unbestechbar 263, 315. unverletzbar heislige Psicht 263, 316. allen Mächten der Hölle unzersörbar 19, 399, \$50. unersorschar dem Menschen 20, 227, 225. (neben unersorschilch 20, 254, 292.) Natilrlich ist die Menge derer auf lich größer: unwidertreiblich 20, 47, 98. 87, 200. unwiderstehlich, unwiderrusslich 90, 205. unumgänglich 19, 422, 411. Mit besondere Emphase werden hier auch, während im übrigen rhetorische Härbung vermieden wird, beiderlei Adjectiva gehäust: unaustisslich, gewiß

auch unsehltar 20, 94, 217. unwidersprechlich, unzerstörbar 176, 71; wgl. 190, 131. unaustilgbar, unwerfälschlich; unüberwindbar . . . unbezwinglich 264, 318. Zu den übrigen a. a. D. zusammengeordneten Reihen: 1. Unbegriff 20, 190, 129. Unwerfassung 367 Z. 3. 2. unwerworfen 19, 143, 19. unwiedergebohren 20, 65, 144. — unplatonische Zauberhölen 20, 127, 308. unmertwürdig 150, 29. zur unwerthen (d. h. unverdienten) Entsündigung 209, 177. unradical 221, 209. (N. S.)

398.\* Joseph. De Bell. Jud. IV c. 6 (22) 3 fin. (II p. 292 ed. Haverk.); anaebeutet auch noch VI c. 2 (8) 1 fin. (II p. 374 Hav.) (Hr.)

405, 367. In der ältesten hierzu gehörigen Niederschrift (noch innershalb der Zweiten Sammlung) wird weiter ausgeführt, wie [neben Matthäns] "Johannes diese Gedächtniswinke besonders zu lieden scheine." "So wird Bethlehem und sein nahes Gebürge (Matth. 2, 6. 18) so wird Aegypten und Nazareth (20. 23) so Capernaum im dunklen Lande vermischter Bölker, (4, 13—16) mit einem Spruch bezeichnet. Der Einzug Christi zu Jerusalem (Matth. 21, 4), die Flucht seiner Jünger (26, 31), die Theilung seiner Kleider (Joh. 19, 24), der Stich in seine Seite (19, 36. 37), werden mit Worten der alten Prophezeiung ins Andenken gepräget."

415, 393. "Die Billigung ... hatte es bedorft" — bieselbe ungewöhnliche Construction auch 20, 253, 290.

416, 395. Coalisteren und Coalition — Worte, die politisch wie grammatisch für Herber von widerwärtigem Klange waren. Bgl. das Gedicht "Coalition." Ged. 1, 267 (um 1794). (S.)

420.\*\* Lesbia regula — vgs. Bb. 22, 350 zu 115. Am beutlichsten erstärt Bb. 27, 192, 470 ben Sinn bes Wortes. Die Erstärung des Erasmus sieht in den Adagiorum Chiliades, Aureliae Allodrog. 1606 so. pag. 1101. (S. N.)

424, 416. Bentlen — hier besonders wegen seiner tritischen Bemühungen um den Text der Bibel. Abrastea 5, 28. 25. (S.)

## Banb XX.

4, vn. Felix ... Druffla — Anspielung auf Apostelg. 24, 24. 25.

19, 28. "In allem biesem" — so, mit ber starken Endung, mag das Pronomen vorangehen oder folgen: von (zu) biesem allem 53, 118. 97, 224. 190, 180; dem allem zuwider 255, 294. 281 3. 10 v. o.

29, 54. "Mein Hauch" — 1 Mos. 6, 3. 8, 21.

29 3. 15. 16. Dem Gebanken begegnet man bei Luther sehr oft (Prebigten, Kirchenposiille, Borrebe zum N. T. § 13), die hier vorliegende Kassung aber kann ich nicht nachweisen.

54, 116. Philo ed. Mangey II, 343 (De spec. legibus § 8) I, 510. 511. (Quis rerum divinarum heres sit § 52); cf. II, 417 med. (De praemiis et poenis). (Hr.)

58 Abschnitt 26. Programm ber Bibelübersetzung, vgl. Bb. 12, 445 au 11, 170. 171.

- 60, 130. "Pythagoras golbene Silfte" vgl. Bb. 12, 437 gu 10, 360. 129.
  - 77, 175. "Es tommt bie Zeit" Joh. 4, 23. 24.
- 83, 188. Abgötter für Götzendiener auch 79, 178. 202, 159. (absgöttisch 120, 284. Abgötterei 95, 218. 176, 95). So bildet Herber auch mit dem einsachen Berbalsamm substantiva agentis wie der Zweigötter, Oreigötter, und 73, 168 Selbstregöttung.
- 99 3. 2. 3. Anspielung auf die Sage von des Epimenides Ausentschaft in der diktälichen Hole. 3. 9. "undentscher" (d. h. unverständlicher) in Luthers Übersetzung v. 3. 1545. Bgl. Grimms Wörterbuch 2, 1046.
- 102 3. 1. Anspielung auf Wielands Wintermärchen (Teutscher Mertur 1776. 1. 49—70. 99—122. Werte hg. v. Gruber XXI. S. 185—242). Die Fische sind verzauberte Unterthanen des Königs der schwarzen Inseln: die Noslems silbergrau, die Juden gelb, die Christen blau, die Heiden rot. "Fische, thut ihr eure Pflicht?" lautet die oft wiederholte Frage; die Antwort "Der Pflicht vergessen Wir Fische nie!" sührt Goethe scherzweise au schon in einem Briefe an Karl August vom 25 Dez. 1775. (R. S.)

107, 248. Gebet Jehovah — Pfalm 29, 1. 7. 4. 11.

110, 257. Darschen — Inbendeutsch: Darschon = Prediger, barschenen = predigen (er barschent = predigt), von Borgentlich: treten, suchen, forschen, woraus sich die Bedeutung: (bie Schrift) "auslegen" entwicklte. (S.)

118.\*\* Sanchuniathon — vgl. die Ausbeutung der Stelle in der Altesten Urfunde I, 277 [Band 6]. (S.)

119.\*\* Luther gegen Person, Dreisaltigkeit — S. B. Erl. Ausg. 6, 230 fg. 12, 378.

124, 298. "Personistrationstose Symbole." Die Abjectiva dieser Art sind besonders in den späteren Schristen häusig. In diesem Bande 3. B. 160, 54. 249, 279 Gewissenlos, 254, 291 Moralitätstos, 135, II Partheilos, 299 Z. 9 Schwärmerenlos, 251, 248 Burzellos, 161, 57 Substanzloses Ideal, 255 Z. 1 den Bilblosesten Ausdruck. Daneben Bodenlos, Endlos, Fledenlos, Zweisellos 11. s. w.

127 Z. 2 v. u. "unplatonische Zauberhölen" — vgl. Plat. De Rep. VII init. (Hr.)

127 3. 6. 5 v. u. Nach Pfalm 94, 9.

"willführlich - fleinfligige Abfichten." Busammenftellungen biefer Art, nicht sowohl Composita als Agaregate, finden sich auch in anderen Schriften ("alucklichunwiffend" Erlaut. 3. N. T. 72 3. 16. "Aegopten einst arbeitsam und bulbenbsieisig" Ibeen III, 149 fl. Ausg., bulbsamtrage Abraft. 6, 91 3. 6. "ber nur verlangend=fußeste Genuß" in bem Gebicht 'Amor und Pfpche') nirgends aber so zahlreich wie in biesem Banbe. Bäufig tann ber erfte Bestandtheil abverbialifc aufgefaßt werben; oft aber ift auch bas erfte Wort rein attributiv zu benten (158, 50 ber mächtig gutige, gutig = weise Bater; 168, 74 gelehrt = entbehrlichen Lehrmeynungen; 199 2. 3 v. u. Grofimutbig = ebel; 220, 206 eine rein = gute Handlung; 228 3. 5 v. u. väterlich = miltterliche Liebe; 229 3. 6 ber väterlich = miltter= lichen Reigung; 327 biefer jungfräulich = mutterlichen Carita; 220 3. 5 v. u. bem leichtsinnig = frechen Bobel (vgl. 126 3. 5 v. n.); 263, 815 ben brilber= lich = moralischen Sinn. In bieser Art wird auch entgegengesetzes verbunden: 181, 108 einer ohnmächtig = wilden Wortfebde: 207, 172 ein traurig = frobliches Brafagium; auch Barticipia vereinigt 176 3. 4. eine zuvorkommenb= überwindende Menschenliebe, 254, 293 eine verzeihend = überwindende Groß= muth. Gehr fühn ift 320 3. 18 "bes einnehmend = berebten Mannes." Auch in bem Kalle, bag ber vorbere Bestandteil atverbiale Geltung bat, (wie 187 3. 2 v. u. bem Rleinmüthig = Abgefallenen, 282 3. 9 eine philosophisch = rubige Geschichte, 264 3. 5 jeben brilderlich = Rathgebenden Mann, 189, 128 in miltterlich = fanften Schoos) bat fic ber Schriftsteller bas grammatische Berhaltnis taum noch flar gemacht. Befannt ift es, wie Schiller im poetischen Ausbrud bie an einander gerudten Abjectiva liebt; in Berbers Profa bilben fie eines ber Elemente, bas zu ihrem poetischen Rolorit beiträgt. Bgl. 166, 70. 195, 143. 200, 154. 201, 156. 378 3. 22. (S. N.)

159.\* 3. 1 v. u. [als] Berfündiger." Bielleicht ist das zweite "als" mit Absicht ausgelassen; vgl. 228 3. 11 Als lebende Wesen tommen wir auf die Welt, nicht speculirende Scheinwesen; vgl. 3. 11 v. u. 253 3. 1. 2. Auch sonst sperder solche Wiederholungen bis zur härte.

161, 57 "anders als in beiner Sphäre, mithin [anders] als Begrif;" fast regelmäßig läßt Herber die correspondierende Präposition weg: 181 3.5. 257 3.11; ganz gewöhnlich ist Zeugma der Negation (228 3.1 v. u. Wasssich für andere nicht zu bemühen und in ihnen zu leben vermag). (N. S.)

164, 63. "Die himmel" — Bf. 19, 1—5. vgl. Bb. 11, 273, 78. 169.\* Näberes über bie angeführten Schriften bei Miggel. Gefchichte

169.\* Räheres über bie angeführten Schriften bei Flögel, Geschichte ber komischen Litteratur 1, 235 fgg. und Stinting, Litteratur bes römisch kanonischen Rechtes in Deutschland. Leipz. 1867. S. 271. 275. (S.)

173.\* Lipsius De cruce libri tres, Opusculorum passionem crucemque dominicam ex antiquitate et philologia illustrantium fasc. duo. Dusseldorpii 1730.

nufer mift?

178 3. 1 v. n. "wie Paulus fagt" — 179 3. 1. 2 Korinth. 5, 16. 182, 111. "Don-Rezio's Stab." Anspielung auf die ergötsliche Geschichte von Sancho Bansa, wie er sich als Statthalter der Insel Barataria zum ersten Mal zu Tische setzt. "Der herr Statthalter langte sogleich zu: allein er hatte kaum davon gekostet, so rührte der Arzt [herr Doctor Peter Rezio von Aguero] die Schale mit seinem Städichen an, und man nahm sie geschwind hinweg." So in der Leipziger übersetzung vom J. 1767 (IV, 138. 141) in welcher herder den Don Ouizote zuerst gelesen hat. Bgl. Band 3, 395 zu 388. Bon u. an herder 1, 94. Im Original (Theil II Kap. 47) heißt der Arzt Pedro Recio. (Nach einer Notiz von Reinh. Köhler).

188, 124. "ich bin ein Mensch" — Terent. Heautontim. 77 (I, 1, 25) ein Lieblingseitat Herbers, Motto bes zweiten Teils ber Ibeen. (S.) — 126. "Du Narr" — Paulus, 1 Kor. 15, 36.

189, 127. "So schweige bann" — über biesen bekanntesten Humnus bes Prubentius (Cathemerinon 10. Deus ignee fons animarum) wgl. Briese z. Bes. ber Hum. 7, 26. 45 fg. Die angesührten Strophen sind 30. 32. (S.)

190 3. 2. Paulus — 1 Ror. 15, 37 fgg.

201, 156. "baß man nicht unterscheide" — 1 Kor. 11, 29.

203, 162. "Mann mit bem eisernen Stabe" — soll wohl heißen, mit bem starren Scepter bes Grammatikers ober Philosophen; vgl. Bb. 1, 380, 39. (S.)

215.\* Phil. Melanthonis loc. praecipui theol. ad edit. Lips. a. 1569. Berol. 1856. 4° Praef. pg. 1: haec et institui. — \*\*) Non gigno novas opiniones, nec aliud majus scelus esse in Ecclesia Dei sentio, quam ludere fingendis novis opinionibus et discedere a Prophetica et Apostolica scriptura et consensu vero Ecclesiae Dei.

221 3. 1 v. u. "Biel garmen um nichts."

224, 216. "metagrabolisiret" — schon in der Plastik S. 116. "Ich könnte über das Wort Plastik, αγαλμα und signum tressich metagrabolissiren." Die Quelle ist Rabelais (matagraboliser) Garg. L. I ohap. 19, in der Glodenrede. (S. R.)

236, 246. Sepb vollkommen — Matth. 5, 48.

240 3.4. mißgebrauchten — bagegen "mißbraucht" 160, 54. 227, 223. 246.\* 247, 275; "gemißbraucht" 144, 12. 210, 179 — übergeschätzt 89, 203; unterlegt 222, 211.

248, 278. "bie Magb — fagt Luther" — im großen Katechismus, Erklärung ber vierten Bitte. (S.)

249, 280. 250. Der "Ungenannte" ift fcwerlich eine vom Berfaffer verschiedene Berson. (S.)

250 3. 2-5. Die Periode wird burch bas eingestochtene "nachdem" verwirrt und jum Anakoluth.

250 3. 12 v. u. Diodor. XXXVII, 28 Dind. παρά δὲ Καππάδοξιν ὑπῆρχον ἀπειρίαι καὶ ἀγυμνασίαι καὶ ἡ πάντων τῶν κακῶν παραιτία ἀταξία. Gin Epigramm bei Lucian (43) Iautet: Θᾶττον ἔην λευκοὺς κόρακας πτήνας δὲ χελώνας || Εὐρεῖν ἡ δόκιμον ὑήτορα Καππαδόκην. (Hr.)

253, 291. "ein Rothes, Tobtes, Liegendes" — Ablagerung von Sandsteinen und schiefrigen Thonen, welche nach abwärts in das Steintohlengebirge übergeht. Der Name Rothtotliegendes soll von den Manseselber Bergleuten stammen, die unter dem Kupferschiefer, im sogenannten Liegenden desselben graues oder weißes und darunter rothes Konglomerat sanden und jenes als Grau= oder Weiße, diese als Rothliegendes bezeicheneten, wobei sie das letztere, weil es ohne Erzgehalt ist, als das Totliegende unterschieden. Über bergmännischen Ausdruck dei Herber in dieser Zeit s. Bb. 22, 356 zu 235. Bgl. 21, 48, 92. 266, 199. (S.)

254 3. 4 v. u. "Niemand ift gut" — Matth. 19, 17.

256, 298. καταλλασσων - 2 Cor. 5, 19.

258, 301. "Lebet Jemand ihm felbst" — nach Röm. 14, 7 fg.

260 3. 3 v. u. "So wir muthwillig" — Ebr. 10, 26.

264. 265. Mit bem Schluß wgl. ben letten ber Briefe ju Bef. b. hum. 10, 212 — 216.

273. "Fragment bes Binbar" — Athenaeus XIII, 76 p. 602 C. καὶ Πινδαρος δ'οὐ μετρίως ῶν ἐρωτικός φησιν· Εἴη καὶ ἐρῶν καὶ ἔρωτι χαρίζεσθαι κατὰ καιρόν. || μὴ πρεσβυτέραν ἀριθμοῦ δίωκε, θυμέ || πρῶξιν. Pind. ed. Bergk 2 fragm. 104. Boeckh fr. 236. Mommsen fragm. 133. (Hr.)

274 3. 1. 2 v. u. Der Rebacteur (Prof. Herrmann) macht hierzu bie Anmerkung: "Dieser Bunsch vieler Millionen Menschen ist jeto erfüllt. Es ist Friede! Und wer könnte wohl dieses edle Geschent des himmels würdiger besingen als Herr Herbert" Hierauf bezieht sich Gleims Aufrage, Bon und an Herber 1, 230. (S.)

276. έτερων .. πονος. Anthol. Graec. ed. Brunck Tom. I, 218 s. ed. Jacobs I p. 152. XXXV. ed. Didot. VII, 11. 'Ο γλυπὸς Ἡρίννης οὖτος πόνος, οὐχὶ πολὺς μέν ... ἀλλὶ ἐτέρων πολλῶν δυνατώτερος. (Hr.).

287 3. 10 v. u. "es wird sich bezogen" — auch 19, 388, 323.

295 3. 6 "wie Kastor und Pollux" — vgl. Abrastea 5, 17 bie Stanze liber "bie Helbenbrilber auf bem Quirinal." (S.)

320 3. 16—21. Die perfonliche Belanntschaft Bernstorffs hat herber gemacht, als er im Mai 1783 Klopftod besuchte.

324. Die Citate aus Mnioch S. 199 fg. 287 fg. jum Teil frei.

328 3. 13—10 v. n. Bon ben beiben Oben, welche Herber vermist, ist die erste, "Berhängnisse," von Klopftod (zuerst Darmstädter Ausg. Nr. 19), die andere "An Meta. Am Thor des himmels," Darmst. Ausg. Nr. 39, zuerst gedruckt in den "Freimüthigen Nachrichten XVII. St. 27 (Zürich 1760) S. 210 ist von Filsli. (R.)

330 3. 2-3. Horat. Carm. IV, 3, 19.

335. "Wenn von bem Sturm" — Schlußstrophe ber Obe "Mein Balbchen" (1778); in ber Ausg. von 1798 II, 23. Hempel'sche Ausg. 5, 320.

338 3. 9 v. u. Moallatat — vgl. Goethes Anmerkung im Best - Bilichen Divan (Araber) S. 232 fg. in von Loepers Ausg. An einer Übersetzung dieser Gedichte sinden wir herber mit Goethe und Sedendorf beschäftigt i. 3. 1783; Goethes Briesw. mit Knebel 1, 48. 49. Bon und an herber 2, 288. — Kamarupa — vgl. Goethes Gedicht "Howards Chrengedächtniss" 2, 233 (ber hempel'schen Ausg.) (S.)

342, ix. Joh. Karl Bish. Möhfen (herber schreibt ben Namen ohne h, wie er überhaupt sorglos mit Eigennamen umgeht — Schlöger s. Schlözer, Rammler und Semmler salsch mit zwei m, Utz für Uz, Bernstorf f. Bernstorfs), geb. 1721 ober 1722, gestorben 1795 in Berlin als Leibarzt bes Königs. Bon ihm u. a. Bersuch einer histor. Nachricht von ber künstl. Gold = und Silberarbeit in ben ältesten Zeiten. Berl. 1757. Beyträge zur Gesch. ber Wissenschaften in ber Mart Brandenburg. Leipz. 1783. Dietr. herm. hegewisch (vgl. S. 319 sgg.) 1746—1812, seit 1780 Prosession in Kiel, Bf. mehrerer Werte zur Geschichte Deutschlands von Karl dem Großen an. Paul von Stetten (1705—1786) Ratsherr der Stadt Augsburg; von ihm eine quellenmäßige Geschichte seiner Baterstadt (der Heil. Röm. Reichsfreyen Stadt Augspurg) Franks. 1. Leipz. 1743. 1758. (R.)

343 3. 9. Germanität — etymologisches Spiel mit germanitas Bruberschaft. Aussührlicheres barüber in ber Erläuterung ber Obe Ger=manien (Abrastea 6, 152 fgg.), die ich in ber Schrift Zwei Kaiserreben (1879) S. 44 fg. gegeben habe. (S.)

343, x1. Burge — die ftarke Form wie noch in der eben citierten Obe und Abrastea 6, 211. Ebenso oben S. 391s die Pluralform "Ge-schichte."

346. 347. Seite X—XIV von Knebels Borrebe mit etlichen Austaffungen, Umstellungen und kleinen Änderungen des Ausdrucks. 346 3. 10
bei Knebel: des freyern Ausganges 347 3. 2 sehlt "sie." 3. 12 zur
gehörigen Zeit 3. 17 der griechischen und römischen Gesang - und
Versweisen. Herber nennt diese Borrede "äußerst werkwürdig, meisterhaft
geschrieben, voll goldner Worte" (Bon und an herber 1, 251. Knebels

Literar. Nachl. 2, 275), und bennoch verfährt er auch mit ihr nach seiner bekannten Redactionsmanier. (S.)

347 B. 1 v. u. 348. Oft citierte Horazstellen (A. P. 71. 72. 75. 76). 352 B. 12. Propert. IV, 1, 8 (bei Knebel S. 117: III, 1, 8) sehr frei übersetzt. (Hr.)

355 3. 6 v. u. Robert Robinfon (1735-90). Memoirs of the life and writings of R. R. by George Dyer. London 1796.

358 3. 19. Um Konrad Arnold Schmids (Herber unrichtig! Schmidt) Schriften hat sich Eschenburg keinersei Berdienste erworben; daß er Schmids Brieswechsel mit Lessing herausgegeben hat (im 29. Teil von Lessings Schriften) kann kaum in Betracht kommen. (R.)

367 Z. 8. Thomas Thorild (Thorén) ber Bf. ber Archimetria /. 21, xxx. (ein Schwebe, geb. 1759 gest. 1808 als Prof. in Greisswald) stand seit Übersendung des Wertes mit Herber in brieflicher Berbindung. Herber ant-wortet ihm am 20. October 1800 und legt die Recension bei. "Es ist son-berbar, wie die tapfern Nordischen Zühne in den Kantischen \* \* gebissen haben. — Enthille Dich. Geist. daß Wir uns begegnen. Daß wir più e meno Eins wollen, davon ist keine Frage. Dringen Sie vor." Außerbem noch ein Brief v. 29. April 1801. Das weitere in der Einseitung zu Band 21. (S.)

372. Für ben Bragur (Banb 1. 2. Leipzig 1791. 92, herausgeg. von Böch und Gräter) war Herber schon in den Zerstreuten Blättern 5, 168 (1793) mit Wärme eingetreten. Gräter hatte (1788) von ihm persöuliche Ausmunterung zu seinen germanistischen Studien ersahren. — 3. 6. 7. "Angenehm — wieder." Der fünste Band war 1797 erschienen unter dem Titel "Braga und Hermode oder Neues Magazin für die vaterländischen Miterthümer der Sprache, Kunst und Sitten," die erste Abteilung des sechsten Bandes wieder unter dem alten Titel "Bragur" 1798. (S.)

375 B. 2 v. n. "Er und Sie." Herber selbst hat eine Übersetzung ber Ballabe versucht, wol schon in den stebziger Jahren (gebruckt Bon und an Herber 3, 314—316) in welcher der Ton des Originals glücklicher getroffen ist als in Bossens "Flausrock" (Gedichte von Joh. H. Boß 1795. 2, 187—191.) (S.)

379. Die "Dvibischen Berse" sind nicht von Ovid, sondern von einem Dichter seiner Schule. Ovidii Carmina ed. Al. Riese I p. 216. (Poetae Ovidiani) Sappho Phaoni v. 39. 40. (si nisi quae facie). (Hr.)

Salle a. G., Buchbruderei bes Baifenbaufes.



Marklork 354.

14- Hilosofi 295.

A. . 11. 19.

141 19 20

*2* .

11 -11 4 340

y . 273.

~y~~ ~x\*x~, ~x~~~~ ~~., ~, ~./.

•

.

in Mafry Mandy . 392 /.

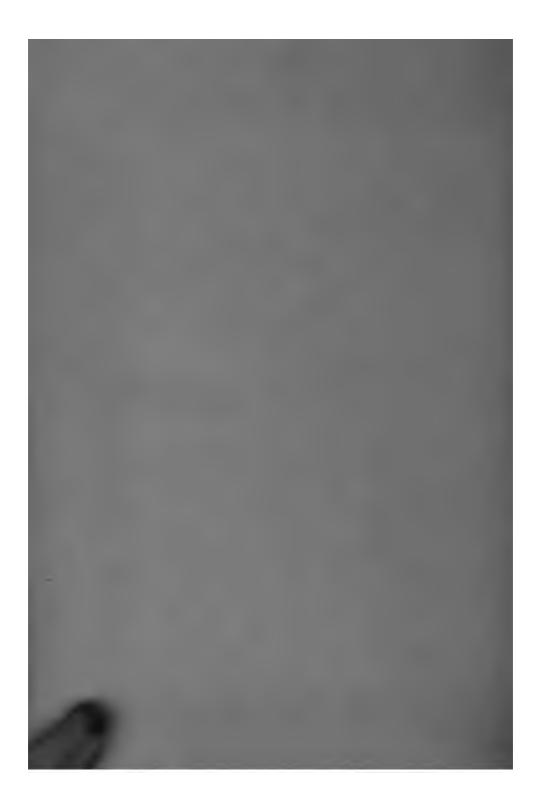



